

# Geschichte Bayerns.

Bon

# 3. Seilmann,

Rgl. Baber. Oberlientenant und Brigadeadjutanten; Ritter bes Großberzoglich Geffischen Berdienstorbens Philipps bes Großmuthigen; corresp. Mitgliede der Atademie der Biffenschaften zu Munchen.

していかんコー

Motto: Reine rechte Vaterlandeliebe ohne rechte Vaterlandegefcichte.

Churfürft Max III., ber Bielgeliebte.



Regensburg.

Verlag von G. Jofeph Mang.

1853.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

# Inhaltsverzeichniß.

| 6                                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| I. Abschnitt. Bon ber Urgeschichte Baperne bis gu ben Bit-       |
| telsbachern, als Regenten Bayerns. 600 v. Chr. bis               |
| 1179 n. Chr. Geburt.                                             |
| 1. Capitel. Bon ber Urgefchichte Baperne bie jum Un-             |
| tergang bee oftgothifden Reiche. 600 v. Chr.                     |
| Geb. bie 553 n. Chr. Geb                                         |
| Geographifche Befchreibung ber Brovingen Noricum, Rha-           |
| tien und Binbelicien. Abfunft, Banberungen und Hebergang         |
| ber Bojer in genannte Provingen. Anftalten ber Romer in          |
| ben ermahnten Lanbern. Berfall ber Romerherrichaft. Die          |
| Bojer unter ber Berrichaft Dboafere, Ronige ber Rugier und       |
| Beruler von 476 - 493, bann unter oftgothifder Berrichaft        |
| von 493 - 553. Befreiung ber Bofer                               |
| II. Capitel. Bayern unter ben Agilolfingern 554-788              |
| S. 1. Confolibirung bayerifcher Nationalitat. Garis              |
| balb I. aus agiloffingifchem Gefchlechte, Bergog von Bayern      |
| von 554 - 595. Grangen Bayerne. Bundniß mit ben Franten.         |
| Bultotraba. Gubgrange Bayerne. Bayern in Italien. Bruch          |
| bee freunbichaftlichen Berhaltniffes gwifden Bapern und Franten. |
| Theobolinde. Tod Garibalds im Jahre 595; beffen Rinber.          |

- Taffilo I. 595 - 609. Freunbichaftliches Berhalinig Bayerne mit Franten. Taffilo's Feltzuge gegen bie Glaven. Taffilo ftirbt 609. - Garibalb II. 609 - 640. Rriege mit ben Glaven. Baila. Baribalbe Gifer bei Berbreitung bes Chriftenthume. Theobolinde, Ronigin ber Longobarden, ftirbt 625. Bunbniß Garibalte mit bem Frankenfonige Dagobert I. im Jahre 628. Gefegbuch.' Heberfall mehrerer taufenb Bulgaren. Ga: ribalb ftirbt 640. - Theobo I. 640 - 680. Bemuhungen Theobo's, bie Reinheit bee Chriftenthume wieber herzuftellen. Der beil, Emmeram, Tob Theodo's im Jahre 680. - Theodo II. 680 - 717. Gifer Theodo's bei Berbreitung bes Chriftenthums. Der heilige Rupert. Theobo nimmt im Jahre 702 eine Theis lung Baperne unter feine Gohne Theobebert, Theobos balb und Grimvalb vor. Theobo's Bilgerfahrt nach Rom. Bapftliche Gefandtichaft in Babern. Bifchofe von Regensburg Tob Theobo's im Jahre 717. Theobobalb und Salgburg. ftirbt 712. Theobebert fliftet ben Monnenberg. Der beilige Rupert firbt 718. Theobebert firbt 723 ober 724. Grimoalb legt ben Grund gum Biethum Frenfing und bee Rloftere Beihen: ftephan. Grimoalb ftirbt 725

8

S. 2. Sugibert 725 - 737. Die Beiligen Corbinian und Bonifagine. Schanfungen. Sugibert ftirbt 737. - Dbilo 737 - 748. Bayern in 4 Diocefen getheilt. Biethum Reuburg. Biethumer Burgburg und Gichftabt in Oftfranten. Rlofter. Dbilo's Streit mit Carlmann und Pipin von Franken. Der beilige Birgiline. Dbilo flirbt im Jahre 748. - Zaf: filo II. 748 - 788. Taffilo unter Bormunbichaft. Rrieg gu Gunften bes frantifchen Bringen Griffo im Jahre 749. ber Mutter Taffilo's im Jahre 754. Feldjug gegen bie Longo: barben. Bapern wirb 757 ein franfifches Leben. Taffilo uber: nimmt bie Regierung; Landtag ju Afchheim. Taffilo vermahlt fich um bas Jahr 764 mit einer longobarbifchen Pringeffin. Relbjug gegen bie Glaven im Jahre 772. Rarnthen wird eine banerifche Proving. Taffilo's Ballfahrt nach Rom. Synobe gu Dingolfing. Landesorbnung von Reuching. Taffilo nimmt 777 feinen Sohn Theobo ale Mitregenten an. Rlofter. Baperifches Bulfecorpe gegen bie Saragenen in Spanien. Bermurfnig Taffilo's mit bem Frantenfonige Carl. Entfetung Taffilo's im Jahre 788. Bayern eine frantifche Proving

14

|    | West to Tomas and the Control of the | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ш. | Capitel. Babern unter ben Carolingern 788 - 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18    |
|    | §. 1. Carl I. ber Große 788 - 814. Carl entfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | bie Agilolfinger und nimmt von Bayern Befit im Jahre 788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | Statthalter Gerold. Marfgraffchaften. Graffchaften. Beibehal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | tung ber alten Berfaffung. Gin Capitular und fonigliche Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | miffare (missi regii). Beiftlichfeit. Rriege mit ben hunnen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | Statthalter Gerold bleibt. Andulf tritt an feine Stelle. Ranal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Rirchliche Berhaliniffe. Carl theilt 806 bas Reich unter feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | Cohne ; Bipin erhalt Bayern, und ale biefer ftarb, erhalt folches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | im Jahre 813 fein Sohn Bernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20    |
|    | §. 2. Bernharb 813 - 814. Lothar 814 - 817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | Lubwig I. 817 - 825. Orbenegeiftliche. Bierjahriger er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | folglofer Felbzug gegen bie Slavonier. Lubwig hefrathet jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | zweiten Dale, und zwar Jubith, Tochter bes Grafen : Betf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71    |
|    | - Bubwig II. 825 - 876. Lubwig fommt 825 mit feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| -  | Gemablin nach Regensburg. Bier Marfgrafen in Dftbapern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Streitigfeiten im falferlichen Saufe. Theilungevertrag ju Berbun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    | 843. Ludwig wirb Ronig von Deutschland, Sofgerichte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Pfalggrafen. Ludwigs Rampfe mit ben Bulgaren, Bohmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | Mahren 2c. Lubwig flirbt 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22    |
|    | S. 3. Carlmann 876 - 880. Theilung bes Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | im Jahre 876; Carlmann behalt Bayern ac. Rriegezug nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Italien 877. Das welfche Fieber. Carlmann ftirbt 880.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | Charafteriftif besfelben Lubwig III. 880 - 882. Arnulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | erhalt Karnthen. Rrieg mit ben Rormannen und Tob Lub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | wigs im Jahre 882. Tob feines einzigen Sohnleins. Moos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | burg bie Refibeng Lubwigs. — Carl II. 882 — 887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Carl wird 885 auch König von Westfranten und sohin Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | herricher ber Monarchie Carle bee Großen. Unruhmliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     |
|    | Berhalten Carle gegenüber ben Rormannen. Aribo, Markgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | in Oftbapern. Carl wirb 887 abgefest. Deutschland, Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | reich und Italien trennen fich wieber. Arnulf, Cohn Carls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | manne, wird jum beutschen Ronige gewählt. Bahlverhaltnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | Carl flirbt 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24    |

S. 4. Arnul f I. 887 — 899. Reichstag in Regensburg. Shnobe ju Maing. Arnulf ftellt bie beutsche Waffenchre gegen bie Normannen wieber ber. Buge nach Italien 894 und 896. Eroberung Roms und Krönung Arnulfe bafelbft 896. Die natürslichen Sohne Arnulfe. Feldjug gegen Zwentipold von Mahren

| 892. Ungarn. Buitpolb, ber Stammvater bee tgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| baper, Saufes. Arnulf flirbt 899. — Ludwig IV. 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| bie 911. Bifchof Abalbert von Augeburg, Satto von Daing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Dito von Sachfen und Bergog Luitpolb. Rriege mit ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Ungarn. Eneburg. Fehbe ber Babenberger. Reuer Rrieg mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ben Ungarn im Jahre 907. Ungludliche Schlacht bei Preeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Tob Luitpolbs. Konig Ludwig erfauft fich von ben Ungarn ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Frieden, weil ber Beerbann feine Folge leiftet. Tob Lubwigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 911. Graffcaft Babenberg wirb baberifches Rammergut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Frenfing erhalt ben Rammerhof Bering. Enbe ber Carolinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| \$. 5. Buftanb bee Lanbes, ber Staates, Kirchens unb Kriegeverfaffung, ber Cultur ac. von 788 - 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30    |
| Ter Ministration (I) and the ministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| IV. Capitel. Bayerifde Regenten aus bem luitpolbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| fcen Gaufe 911 - 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39    |
| §. 1. Arnulf II. 911 — 937. Wahl Arnulfe jum herzog von Bahern. Feldzug gegen bie Ungarn. Krieg Arnulfe mit König Conrad. Entfetung Arnulfe. Die schwäblichen Grafen Erchanger, Bertholv und Luitfried. Ueberfall Regensburgs durch Arnulf und Rüdzug besselben. Arnulf wird König von Bahern. Arnulf und König heinrich der Finkler. Hohe Mäßigung Arnulfs II. Arnulfs fernere Handlungen. Sein Tod 937. Charakteristist Arnulfs. Gemahlin und Kinder | 39    |
| <ol> <li>Gberharb I. 937 — 938. Entsetzung Eberhards</li> <li>938. — Berthold I. 938 — 948. Berthold erhält Bahern</li> <li>als Amtslehen von König Otto. Dessen Rechte. Pfalgyrafen.</li> <li>Feldzug gegen die Ungarn. Schanfungen. Tob Bertholds 947</li> </ol>                                                                                                                                                                                     | 44    |
| W Wanter Water Water Washington C. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| V. Capitel. Bayern unter Regenten aus bem fachfis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| fchen Saufe (mit Untermischung eines Bapers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| und eines Luxemburgers) 948 — 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46    |
| S. 1. Seinrich I. 948 - 955. Rriege mit bem Pfalge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| grafen Arnulf. Tob Arnulfe von Schepern 954. Ungarnichlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 955. Tob Beinriche I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47    |
| S. 2. Beinrich II. 955 - 976. Freunbichaftliches Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| haltniß mit Raifer Otto. Heinrich ftrebt nach ber königlichen Krone und wird 976 entfest. — Otto I. 976 — 982. Ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

| The first control of the control of | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| nehmung. Dito ftirbt 982 Beinrich III. 983 - 985.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Eritt aus Liebe jum Frieden bie herzogliche Burbe von Babern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| bem entfesten Beinrich II. wieber ab, fich mit bem Bergogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| thum Rarnthen begnugent, wo er im Jahre 989 flirbt. Gin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| fepung eines bayerifchen Markgrafen im Oftrichgau. Landtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ju Zula. Zweitmalige Bevolferung biefes Baues burch baperis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| fche Coloniften. Tob Beinriche II. im Jahre 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50    |
| S. 3. Seinrich IV. 995 - 1004. Bahl Beinriche gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Berjoge von Bayern. Erennung bes Bergogihums Rarnthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| fammt ber veronefischen Darf von Bayern im Jahre 995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Tob Raifere Dito II. Bergog Beinrich wird Raifer 1002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Der Raffer mahrt bas baberifche Bahtrecht gegen ben Mart-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| grafen im Nordgau und legt bie Regierung Baberne im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1004 nieber Beinrich V. 1004, entfest 1008, wieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| eingesett 1017, flirbt 1026. Trennung ber Graffchaft Bams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| berg von Bayern 1006 und Umwandlung berfelben in ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Biethum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53    |
| VI. Capitel. Bapern unter Regenten aus bem frantis<br>fchen Saufe (mit Untermifchung von brei anbern)<br>1027 — 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| S. 1. Seinrich VI. 1027 - 1040. Bifchof Egilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| von Frenfing. Reichebomanen. Ginfall ber Ungarn in Oft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| bagern. Bergog Beinrich wirb Raifer 1039. Unterbendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| bes bagerifden Bahlrechts Beinrich VII. 1040 - 1047.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     |
| Rriege mit ben Bohmen und Ungarn 1040 - 1044. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Ungarn erhalten bas baperifche Befetbuch. Bapern erhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ben gangen Begirt gwifchen bem Ralenberg und bem Leithafluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Bwei bagerifche Bifcofe werben Bapfte. Tob Beinriche VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| im Jahre 1047 Conrab I. 1049 - 1053. Rriege mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ben Ungarn 1049 - 1052. Fehbe bes Bifchofe Bebhard von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| Regensburg mit Bergog Conrad I. Abfegung bes Lettern 1058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| - Seinrich VIII. 1053 - 1056. Berlegung bee baberifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
| Bablrechie. Emporung ber Babern gegen Raifer Beinrich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Erlofdung bee mannlichen Stammes ber Welfen 1055. Beinrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| wird Raifer 1056 Conrab II. wird Bergog 1056 unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ftirbt noch im namlichen Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 56  |

S. 2. Raiferin Agnes wird Bergogin von Bayern 1057 Erlofdung bes mannlichen Stammes ber norb:

bis 1061.

| to a los        |                       |              |               |                                  | Seite |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------|
|                 |                       |              |               | ntftehung ber                    |       |
|                 |                       |              |               | . Agnes legt                     |       |
| ban Ginger      | ung im Jahi           | Manh Cal     | Olesen Ot     | rträgt biefelbe                  |       |
| non 1061        | 1070 (54              | ototogeim.   | Diefet Di     | to II. regiert<br>r Heinrich IV. |       |
| antiühvan       | - 1070 Qrt            | gog Dito hi  | tft ben Raife | Peinrich IV.                     |       |
|                 | im Jahre 1            |              | e Dito im     | Jahre 1070.                      |       |
|                 |                       |              |               | • • •                            | 60    |
| VII. Capitel.   |                       |              |               | bem Saufe<br>Dftbahern)          |       |
| 1070 —          |                       | mirrim r   w | ing swelet    | 2 poupetus                       | 63    |
| Attack to the   |                       | 1 1          | 5             |                                  | 03    |
| 9. 1.           | welf 1. 1             | 070 — 1101   | . Ursprung    | ber Belfen.                      |       |
|                 |                       |              |               | herzoge Belf                     |       |
|                 |                       |              |               | t. Entftehung                    |       |
|                 |                       |              |               | 16 Sein=                         |       |
|                 |                       |              |               | chen Lanber .                    | 63    |
|                 |                       |              |               | achs ber her=                    |       |
| zoglichen D     | lacht. Entfe          | ung Beinrie  | he im Jahre   | 1138, Deffen                     |       |
| Tob 1139        |                       |              |               | · · · · ·                        | 67    |
| §. 3.           | Leopold I             | 1139 - 11    | 41. Unrubi    | ge Regierung.                    |       |
| - Seinr         | ich XI. (Jaf          | omirgott) 11 | 142 — 1156    |                                  | 69    |
|                 |                       |              |               | - 1179. Trens                    |       |
|                 |                       |              |               | ber Belfen .                     |       |
|                 |                       |              |               |                                  |       |
|                 |                       |              |               | nd Rirchenver=                   |       |
|                 | and the second second |              | bes Beitraur  | ne von 1070                      |       |
| bie 1178        | • • •                 | <del></del>  |               |                                  | 77    |
| - J 6           |                       |              |               |                                  |       |
| II. Abschnitt.  | Bon Bergog            | Dtto bem     | Größern b     | is zum Tobe                      |       |
| Raifers &       | udwig bes 2           | Bapers 118   | 0 1347.       |                                  |       |
| * #*   . 14 * m |                       |              |               |                                  |       |
| I. Capitel. T   |                       |              |               |                                  |       |
| pie gur         | erften gan            | bertheilu    | ng 1180 — 1   | 255                              | 88    |
| §. 1.           | Otto ber              | Größere (    | (III.) 1180 - | -1183. Graf                      |       |
|                 |                       |              |               | hern. Deffen                     |       |
|                 |                       |              |               | es neuen Ber:                    |       |
| gogs. Ger       | valt ber hohi         | en Beschlech | ter Bayerne   | . Regierung                      |       |
| Dito's. @       | rwerbung ber          | Graffcaft    | Dachau un     | bes Ranin=                       |       |
| course Ga       | winhama unu (         | linkstut "   | Delata Cras   |                                  | 100   |

Geite

S. 2. Ludwig (V.) ber Kelheimer 1183—1231. Bormanbichaft. Febbe mit Freyfing. Kreuzzug. herzog Ludwig tritt 1191 felbst die Regierung an. Febbe zwischen Bogen und Ortenburg; zwischen Ortenburg und Vassau; Salzburg mit Reichenhall. Tod Kalfers heinrich und Partriung in Teutiche land wegen des Nachsolgers. Otto, Pfalzgraf von Bittelsbach, exmortet den König Philipp. Ermordung diese Pfalzzugrafen durch heinrich Kalatin. Ludwigs Ländererwerbungen im Innern Bayerns und Erwerdung der rheinischen Pfalz Erzbauung von Städten. Kreuzzug. herzog Ludwig leitet die Erziehung des jungen Königs heinrich und sührt Deutschlands Regierung. Ermordung Ludwigs am 16. September 1231. Charafter. Familie

93

§. 3. Otto ber Erlauchte (IV.) 1231—1253. Dito übernimmt bie Regierung Baperns. Seine ersten Regierunges handlungen. Otto's Berhältniß jum beutichen Könige heinrich. Streit Otto's mit herzog Friedrich von Desterreich, herzog Otto erhält ben beutschen König in Berwahrung. Streit Otto's mit dem Bischose von Frehsing. Mishelligkeiten Otto's mit dem Bapste und ben baperischen Bischöfen. Otto stirbt 1253. Erwerbungen. Otto's Gemahlin und Kinder

98

II. Capitel. Bon ber erften Theilung Bayerne bie gum Tobe Raifere Lubwig bee Bayere 1255 - 1347 . 103

. ...

S. 1. Ludwig VI. und Geinrich XIII. fuhren gemeins ichaftliche Regierung bie 1255, wo fie eine Theilung vornehmen.

#### Dberbayern und Pfal3.

#### Mieberbabern.

Ludwig VI. 1255—1294. Deutiche hanfa und obertheis nischer Städtebund, welch letterm Ludwig beitritt. Luds wig läßt 1256 feine Gemahlin enthaupten. Streit mit Resgeneburg wegen Anlegung ber Befte Landsfrone ob Stadt am hof. Rampf mit Augesburg und Erbauung Friedbergs.

heinrich XIII. 1255-1290.
Anlegung einer Müngstätte zu Lanbehnt und Streitigseiten mit dem Bischofe von Regensburg. Kampf mit Ottokar von Böhmen. Bahrscheinlicher Betluft bes Lanbes ob ber Ens.
Erbauung Braunau's. Erzebischof Ulrich von Sekau gegen Philipp von Salzburg.

Seite

Dberbayern und Pfalg.

Mieberbayern.

Endwig vergrößert Dberbayern und bie Rheinpfalg.

Neuer Rampf mit Ottofar im Bahre 1266. Erwerbungen.

Flagellanten ober Geißler erscheinen im Jahre 1262 in Bayern, Conrabinische Erbschaft i. 3. 1269.

Interregnum; herzog Ludwig von Oberbapern führt während besselben als Psalzgraf bes Reiches Berwaltung. Deutsiche Reichsverfassung und Staatsrecht. Graf Rubolf von Habeburg wird Kaiser. Ludwig von Oberbayern erhält Rubolfs älteste Tochter zur Gemahlin und Bestätigung allen Bessisch aus conradinischem Nachlaß. Ottokar von Böhmen und heinrich von Niederbayern sind dieser Wahl entgegen. Ludwig gewinnt seinen Bruder sur des Kaisers Sache, und diesen gewinnt seinen Bruder für des Kaisers Sache, und diesen Tochter Katharina als Braut, und das Land ob der Ens als Brautzisch Wiedern schließen. Nachdem die Länder Lesterreich, Siewermarf und Kärnthen dem Reiche zurückgefallen, verlangen die beiden Brüder auf dem Reichstage zu Angedung 1282 diesselben, jedoch umsonft, zurück.

Rach bem Tobe Raffers Rubolf 1291 übernimmt Lubwig wieber bie Bermaltung bes Reiche, und um biefe mit als ler Rraft führen ju fonnen überträgt er feinem Sohne Rubolf bie Regierung Dber= bayerne. Diefer gerieth mit ben Augeburgern und feinen Bettern in Streitigfeiten, welch lettere ber berbeigeeilte Lubwig wieber orbnet. Abolph von Raffau wirb von einer, 21: brecht von Defterreich von einer anbern Bartei jum Raifer gemablt; Lubwig erflart fich für Lettern. Tob Bergoge Lubwig im Jahre 1294. Gemablinen

und Rinber

Tob Ratharina's, ber Gesmahlin Otto's, im Jahre 1283. Mibrecht von Desterreich verslangt bas Land ob ber Ens. Herzog heinrich stirbt 1290. Gemahlin und Rinber.

106

Geite

#### Dberbayern und Pfalg.

S. 2. Rubolf 1. 1294 bie 1319.

Lub wig VIII. 1294—1347. Rubolf führt auch im Namen bes minberjährigen Lubwig bie Regierung. Mutter Mechtilz bis beforgt bie Erziehung Lubwigs und schieft biesen an ben hof ihres Brubers Albrecht von Defterreich. Dito Kronzborfer.

#### Mieberbayern.

Dito V. 1290 — 1313. Lubwig VII. 1290 — 1296. Stephan I. 1290 — 1310. Unter bem Directorat Otto's treten bie brei Brüber bie ges meinschaftliche Regierung an.

Sammtliche baperische Herzoge erklaren fich für Kaiser Abolf von Naffau gegen Albrecht von Defters reich. Die Schlacht bei Worms 1298 enbet biese Streitigkeiten zu Gunften Albrechts.

Rheinzölle, Lubwig verlangt im Jahre 1300 fein vater: liches Erbibeil mit Baffenges walt. Die Bruber verbinben fich jur gemeinschaftlichen Regies Streit Rubolfe mit Medtilbie. Conrab Dettlinger. Raifer Albrecht legt fich in's Mittel. Rrieg gegen Bohmen. Rurt bon Wilbenroth. Dech: tilbie flirbt 1304.' Steuern. Bebharb von Sirfcberg. Gin: Theilung tracht ber Bruber. Dberbayerne 1310 (öftliches und weftliches). Aufhebung berfelben 1313.

Mieberbabern und Defter: reich. Staatehaushalt. Dito wirb 1805 jum Ronige von Ungarn gefront. Biberliche Berbaltniffe, welche fich barans geftalten. Dtto beirathet 1301 Manes, bie Tochter bes Bergogs von Glogau, Rampf mit Defter: reich. Stephan ftirbt 1310. Friebe mit Defterreich 1311. Brojectirter Felbjug Ronig Dt: to's gegen Ungarn. Ditonifche Sanbvefte. Dito ffirbt 1312. Lubwig von Dberbapern wirb Bormund ber unmunbigen nies berbayerifden Bringen. Ungu: friebenheit bee Abele.

Tag bei Gammeleborf, 10. November 1313.

Lubwig von Oberbapern wird 1314 jum Raifer gewahlt. Gegen ihn wirft fich Friedrich ber Schone von Defterreich auf.

#### Dherbayern und Pfalg. Mieberbayern.

Charafteriftif Ludwigs. Desterreich und Audolf von Sberbayern gegen Kaifer Ludwig. Durch des Bischofs von Freysing Bermittlung wird der Bruderstreit beigelegt. Kamps mit Desterreich. Tressen bei Estlingen. Biederseit zweier Ritter. Audolf tritt feinem Bruder mahrend des Kriegs mit Desterreich die Regierung ab. Rudolf stirbt 1319; bessen Gemachtin und Kinder. Ludwig befordert die Wohlfahrt seines Landes.

#### Tag bei Umpfing. am 28. September 1322.

Ludwig erwirbt im Jahre Stephans Sohne gelangen 1324 Brandenburg, haus: 1322 zur Regierung Nieder: vertrag zu Pavia 1329. bayerns. Herinich der Natters berger. Ihre Regierung. Nußtheilung im Jahre 1331. Tob der herzoge und Erlöschen der niederbayerischen Linie.

Raifer Lubwig nimmt Besit von Nieberbayern, Erwerbung Tirols im Jahre 1342 und ber Provinzen Golland, Seeslaub, Friesland und hennegau im Jahre 1345. Lubwigs Einzichtungen in Bapern. Ettal. Tod Raifers Lubwig bes Bahers 1347. Gemahlinen und Kinber

III. Abschnitt. Bom Tobe Raifers Ludwig des Bayers bis gur Einführung des Erftgeburtsrechts (Primogenitur) in Bayern im Jahre 1506 und jum Tobe Churfurfts Philipp von der Pfalz im Jahre 1508, 1347 — 1506 und 1508.

I. Capitel. Bom Tobe Raifere Lubwig bee Bayere bie jum Entflehen ber Einien von Ingolstabt, Straubing und München 1392 und bem Erlöschen ber Linie Straubing Golland 1425

S. 1. Zweisahrige gemeinschaftliche Regierung ber Sohne Kaisers Ludwig. Erfte Theilung im Jahre 1349 und Anssprüche ber pfalzbaherischen Fürsten. Theilungen in den Jahren 1351 und 1353 und Entstehung der Linten Oberbahern und Tirol, Landshut, Brandenburg und Straubing Solland. 139

|     |   |   | ۷.     |  |
|-----|---|---|--------|--|
| - 3 | ä | 3 | $\sim$ |  |

|   |                                 |                  |                  |                              | Seite      |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------|
|   | 1.                              | 2.               | 3.               | 4.                           |            |
|   | S. 12. Linte                    | Linie Ste:       | Linie Lub:       | Linie Wil =                  |            |
|   |                                 |                  | wige bee Ro:     |                              |            |
|   | Branbens .                      | ber hafte gn     | mers unb Di:     | Alberte gu                   |            |
|   | burgers in                      | Landehut.        | to's in Bran:    | Straubing =                  |            |
|   | Dberbabern                      | Stephan 1.       | benburg.         | Solland,                     |            |
|   | und Tirol.                      | mit ber Safte, † | Lubwig ber       | Bilhelm I.,                  | alter from |
|   | Lubwig ber                      | 1376, und feine  | Romer, † 1365.   |                              |            |
|   | Branbenburger                   | Sohne Ste:       |                  | Albert I.,                   | ١.         |
|   | 1347 -1361.                     | phan II., 30=    | Otto fcbließt    | + 1404                       |            |
|   | Mainhard I.                     | hann und Frie:   | mit bem Saufe    | Bilhelm II.,                 |            |
|   | 1361—1363.                      | brich.           | Buremburg eine   | † 1417.                      |            |
| , |                                 | Bergog Ste:      | Erbeinigung.     | Johann , †                   |            |
|   | Streitigfeiten                  | phan mit ber     | Lubwig ftirbt    | 1425.                        |            |
|   | wegen bee Be:                   | Safte. Er em:    | 1395 and Otto    | Bilbelm L.                   |            |
| - | figes von Bran:                 | pfängt 1355 eine | übernimmt bie    | ,                            |            |
|   | benburg. Un:                    | gemeine Steuer.  | Alleinregierung. |                              |            |
|   | annehmlichkeis<br>ten wegen Tis | Streit mit Salz- | Er gerath mit    | nieberlandi=                 |            |
|   | rol. Lubwig be-                 | burg 1357.       | bem Raifer in    | fchen Brovin:                |            |
|   | gunftigt Stabte                 | Bievergotte      | Streit. Frieb:   | gen. Parteiung               |            |
|   | und Rlofter.                    | Steuer im Jah:   | rich von Lanbe:  | bortfelbft. Bil:             |            |
|   | Munge. Schab:                   | re 1358.         | hut fommt gur    | helm verfällt in             |            |
|   | brief. Die Ber-                 |                  | Unterftugung     | Wahnfinn unb                 |            |
|   | gogevon Bayern                  | 7                | feines jugenb=   | ftirbt 1377. 211:            |            |
|   | perlieren bie                   |                  |                  | bert I. und bie              |            |
|   | Churwurbe .                     | 4                | nach Branbens    | Pfalzgrafen.                 |            |
|   | 1356. Teb Lub:                  |                  | burg. Erfennt=   |                              |            |
|   | wige 1361.                      | 4                | lichfeit Dtto's  |                              |            |
|   |                                 | 4                |                  | Antheil regie=               |            |
|   | Mainhard,                       |                  |                  | rend, eilt nach              |            |
|   | bes vorigen                     | 1                |                  | dem Tobe fets                |            |
|   | Sohn, wird                      | *                | auf Branden=     |                              |            |
|   | Bergog. Deffen                  |                  |                  | in die Rieber=               |            |
|   | Titel. Er halt                  |                  |                  | lande, Lands                 |            |
|   | fich , öfter in                 |                  |                  | graf von Leuch:              | 1          |
|   | Tirol auf und                   |                  | nach . Babern    | tenberg Statts<br>halter von |            |
|   | ftirbt bafelbft                 |                  |                  |                              |            |
|   | 1363. Mit ihm                   |                  | und ftirbt 1379. | Straubing.                   |            |

3.

Seite

1. 2.
enbigt biefe Lis
nie, beren Bes
fitzungen nun an
Lanbehut fallen.

Stephan von Lanbehut über: nimmt 1363 auch bie Regierung Dberbaberne. Streitigfeiten wegen Tirol; felbes geht für Bayern verloren. Rampf mit Bohmen und Streit mit Res geneburg. Großer Branbbrief vom Jahre 1374. Bergog Stephan I. flirbt 1375. Cha: rafteriftit feiner Cobne. baperifchen Bergoge und bie Bfalggrafen einigen fich unb erobern ihr fruberes Gigenthum in ber Dberpfalg wieber. Die bergoglichen Bruber nehmen im Jahre 1392 eine Theilung por; Entftehung ber Linien Dunchen, Ingolftabt nub ganbebut.

Streitigfeiten wegen obers pfalgifchen Bes figes. Rarmes liter in Straus bing. Albert ftirbt 1404 unb hinterläßt bie nieberlanbifchen Provingen in großer innerer Gahrung. Dit Johanns Tob im Jahre 1425 fommen bie nieberlanbifden Provingen an Burgund unb ber Straubinger Antheil wirb an Lubwig von Ingolftabt, Ernft unb Bil: helm von Dun: den und Beins rich von Lanbes but vertbeilt .

Linie von Bapern : Ingol: ftabt 1392-1447. Stebhan II. , † 1413. Lubwig ber Bes bartete, † 1447. Lubwig ber Sof: ferichte, † 1445. Stebban gerath mít Robann nou Dunden in Streis tigfeiten ; fie werfen ihre Theile gufams men, gerathen aber= male in Streit und ftellen bie alte Theis lung wieber her. Stephan ftirbt 1413. 36m folgt fein Sobn Lubwig. Deffen Cha: rafteriftif. Strei: tigfeiten mit Dun= den und Lanbehut. Erhebung ber Bob= men. Abermalige Sanbel mit Munchen und ganbebut. Der Raifer ftellt ben Frieden ber. Lub: wigs bes Bode: richten Berhaltniß feinem Bater. Erfterer flirbt 1445, letterer zwei Jahre barauf. Die Lan= ber biefer Linie fals ten an Lanbebut.

Linie von Bayern : Lanbe: hut 1392 - 1503. Friebrich, + 1393. Beinrich ber Reis de, † 1450. Bubwig ber Reiche, + 1479. Georg ber Reiche, † 1503. Friebrich ftirbt 1393 und fein Gobn Beinrich tommt un= ter Bormunbichaft | zur Regierung. Birth: Schlechte fchaft. Beinrich ge= langt gur Gelbft: ftanbigfeit , jagt bie Regentichaft mod Sofe, übergibt bie Regierung einem wirthfchaftlichen Briefter und gieht gegen bie Bolen gu Felbe. Er fehrt nach zwei Jahren gurud und finbet bie Goul= benlaft getilgt. Fer= nere Regierunge: handlungen. (Erb: fchaften 1425 unb 1447.

3. Linie von Bayern : Dun: chen 1392 - 1508. Johann, † 1397. Wilhelm III. . † 1435. Ernft I., † 1438. -Albert III. 1460. Albert IV. ber Beife, + 1508. Johann flirbt 1397. Ernft und Wilhelm geichnen fich im Suffiten: friege aus. Nach bem Ausfterben ber Linie Straubing : Solland im Jahre 1425 erhalt feber biefer beiben Ber= joge einen eignen Theil. Wilhelm III. geichnet fich ale Bro: tector ber Bafeler Rirchenverfammlung aus und ftirbt 1435. Grnft I., ber baberis fchen Befdichtfchrei: bung holb, flirbt brei Jahre barauf. 36m folgt fein Cohn 21: bert III.; beffen Jugenb. Albert fcblagt großmuthig bie bohmifche Rrone aus. Deffen Bies

berfeit. Alberte fer:

Geite

heinrichs Fehde mit Caepar bem Torringer. Raubritter. Tob heinrichs im Jahre 1450. Ludwig folgt in ber Regierung; bessen Jugenderziehung und Charafter. Einnahme von Donaus wörth und Schiacht bei Giengen (19. Juli 1462). Stifftung ber Universität zu Ingolftabt im Jahre 1472. Hochzeit George, bes Sohnes Ludwigs, mit hedwig von Polen. Herzog Christoph von München vertritt bie Ehre ber beutschen Rittersschaft gegen einen großsprecherischen Polen. Ludwig erweitert seine Bestzungen burch Kaus. Erstenfagt. Juden. Georg solgt in ber Regierung. Er vermehrt seine Bestzungen burch Kaus (Marfgrasschaft Burgau). Georgsanum, Testament und Tod Georgs 1503.

3. nere Regierunge: handlungen. Gr ftirbt 1460, nachbem er eine Art von Erft= geburterecht verorb= net. Diefer Un= orbnung jufolge re: giert Johann II. unb Sigmund I. ges meinschaftlich. Dach bem Tobe Johanns tritt Albert IV. in bie Berricherreibe. Deffen Berhaltnig gu feinen Brubern. Bergrößerunge: plane. Er ftiftet bas Recht ber Grft: geburt im Jahre 1506 und ftirbt im Jahre 1508. Cha= rafteriftif Alberte .

156

111. Capitel. Die Pfalg feit bem Bertrage zu Pavia 1329 bis jum Tobe Churfurfte Philipp im Jahre 1508. 1329 — 1508 . . . . . . . .

166

S. 1. Gemeinschaftliche Regierung ber Söhne Aubolfs I. bis 1308, wo sie eine Theilung vornehmen. Rupert I. wird nach bem Tode Rudolfs II. Churfürst. Dessen Besthungen. Ruperts II. Antheil. Raiser Carl reißt oberpfälzisches Gut an sich, Rupert ströt 1390. Hohe Schule zu Heibelberg 1386. — Rupert II. Die rupertinsche Constitution 1395. Ruperts fernere Regierungshandlungen und Tod 1398. Rupert III. wird Chursürst und batb darauf Kaiser. Er stirbt

167

S. 2. Theilung ber pfalgifchen Sanber in vier Linien. Bfalgrafe Johann Rampf mit ben Buffiten. Stephans von Simmern Lanbererwerbungen. Churfurft Lubwig IV.

Seite

ber Bebartete. Führt bas Reichevicariat. Sein Berhalt: niß ju Raifer Sigismund. Beibelberger Sochichule. Erweis terung ber pfalgifchen Befigungen. Ludwig übertragt 1436 bie Berwaltung bes pfalgifchen Lanbes feinem Bruber Dtto von Dosbach und ftirbt 1437. Churfurft Lubwig V. ber . Sanftmuthige bleibt bis 1442 unter Bormunbichaft feines Dheime Dito. Rriege gegen bie Frangofen 1444 und 1445. Unterwerfung ber Grafen von Lugelftein 1447. Lubwig ftirbt 1449 und hinterläßt einen minberjahrigen Gohn Bhilipp, über welchen fein Bruber Friedrich bie Bormunbichaft führt. Cha: rafteriftif Friedriche. Geine militarifchen Ginrichtungen und fein Belbenleben. Friedrich fichert ben öffentlichen Frieden burch Berftorung vieler Raubichlöffer und flirbt 1476. Deffen fons ftige Regierungshandlungen. Churfurft Philipp ber Auf. richtige gelangt jur Regierung. Deffen Regierungshands lungen. Erlofchung ber Dlosbacher Linie 1499. Lanbehuter Erbfolgefrieg (1503-1507.). Das Bergogthum Reuburg (bie junge Pfalg) entfteht 1507. Tob Philipps 1508. ftit beefelben

168

175

- VI. Abschnitt. Bom Tobe Bergogs Albert bes Beisen, bem Stifter bes Erstgeburterechts in Bapern, bis gur Biebervereinigung ber Pfalz mit Bapern. 1508—1777.
  - 1. Capitel. Bon Bilhelm IV. bem Stanbhaften bis gu Gergog Maximilian I. bem Großen. 1508 1598 174
    - S. 1. Wilhelm IV. ber Stanbhafte folgt unter Bormunbschaft seines Oheims Bolfgang in ber Regierung. Bolfgangs Bemühungen, bie Freunbschaft mit Churpfalz herzustellen. Im Jahre 1511 tritt Bilhelm bie selbstständige Resgierung an. Berhaltniß zu seinem Bruber Ludwig. Die Grafsschaft hals gelangt 1517 an Bayern. Luthers Lehre und herzzog Bilhelm. Jesuiten kommen nach Bayern. Wilhelms Berzbienste um ben Behrstand und bie geistige Bilbung seines Bolfs. Universität Ingolstabt. Buchbruckerfunft
    - S. 2. Albert V. ber Großmuthige. Er legt 1530 ben Grundftein jur Festung Ingolftabt. Alberts Liebe zu ben Biffenschaften und Künften. Der sechzigfte Freiheitebrief vom Jahre 1557. Alberts Berbienft um bie katholische Religion.

Beilmann, Gefdichte v. Bavern.

|     |                                                                | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
|     | Concilium gu Trient. Albert lagt bas Recht ber Erftgeburt      |       |
|     | burch ben Raifer bestätigen, und ift bemuht, feines Saufes     |       |
|     | Glang und Dacht ju mehren. Er flirbt 1579. Deffen Ge-          |       |
|     | mahlin und Rinder                                              | 178   |
|     | S. 3. Bilhelm V. ber Fromme. Deffen Anhang-                    |       |
|     | lichfeit an bie fatholifche Religion. Bergog Ernft , Bruber    |       |
|     | Bilbelme, wird Churfurft : Ergbifchof von Roln. Bergog Bil-    |       |
|     | helm beforbert Runfte und Biffenfchaften, vornehmlich bie Bau- |       |
|     | funft. Deffen Bohlthatigfeitefinn. Er legt bie Regierung im    |       |
|     | Jahre 1598 nieber. Deffen Gemahlin und Rinber                  | 180   |
| II. | Capitel. Gergog und Churfurft Maximilian I. ber                | •     |
|     | Øroβe 1598−1651                                                | 183   |
|     | S. 1. Maximilians Erziehung, Renntniffe und Cha-               |       |
|     | rafter. Seine ersten Regentenforgen. Marimilian vollzieht im   |       |
|     | Jahre 1607 bie Reichsacht gegen Donauworth. Er wird bas        |       |
|     | Saupt ber wiber bie protestantifche Union errichteten Liga .   | 183   |
|     |                                                                | 700   |
|     | S. 2. Anfang bes breißigjahrigen Rriegs 1618. Schlacht         |       |
|     | bei Prag 1620. Maximilian erhalt bie Churwurbe und bie         |       |
|     | Oberpfalg. Fortsehung bes breißigjahrigen Rrieges und Enbe     | 187   |
|     | besfelben burch ben weftphalischen Frieden im Jahre 1648 .     | 107   |
|     | S. 3. Löbliche Regierung Dax I., beffen Sintritt. Be-          |       |
|     | mahlin, Kinder                                                 | 197   |
|     | to v                                                           |       |
| Ш.  |                                                                |       |
|     | Großen bis jum Tobe Churfürfte Maximilian III.                 |       |
|     | bes Guten. 1651 - 1777                                         | 199   |
|     | S. 1. Ferbinand Maria folagt bie faiferliche Rrone             |       |
|     | aus. Deffen Berbienfte um bie Lanbescultur. Sintritt, Be-      |       |
|     | mahlin und Rinder                                              | 200   |
|     | S. 2. Maximilian II. Emanuel nimmt Antheil an                  |       |
|     | bem Lurfenfriege fur Defterreich, an bem orleans'ichen fur bas |       |
|     | Saus Pfalg. Er wird Statthalter ber fpanifchen Rieberlanbe.    |       |
|     | Berliert feinen Sohn Joseph Ferbinand, Erben ber fpanifchen    |       |
|     | Monarchie. Salt es im Succeffionefriege mit Franfreich.        |       |
|     | Schlacht bei Sochftabt 1704. Friebe, babifcher, 1713. Sin-     |       |
|     | Indet Classifity Oliver                                        | 000   |

|     |                                                                                                                            | Seit |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | S. 3. Carl Albert bient bem Saufe Defterreich wiber                                                                        |      |
|     | bie Turfen. Birb Raifer, führt aber einen ungludlichen Suc-                                                                |      |
|     | ceffionsfrieg. Deffen Sintritt, Gemahlin, Rinber                                                                           | 20   |
|     | S. 4. Maximilian III. gibt feinem ganbe bie langft                                                                         |      |
|     | erfehnte Rube. Er bebt Cultur, Biffenfchaft und Runfte. (Deco-                                                             |      |
|     | nomifche Gefellichaft ju Burghaufen. Die Atabemie ber Bif-                                                                 |      |
|     | fenschaften und jene ber Runfte ac.) Erneuerung bes Erbver-                                                                |      |
|     | trage von Pavia in ben Sahren 1771 unb 1774. Sintritt                                                                      |      |
|     | Mar bes Bielgeliebten                                                                                                      | 210  |
| IV. | Capitel. Bom Lobe Churfarfte Philipp bes Auf.                                                                              |      |
|     | richtigen bis gur Biebervereinigung ber Pfalg                                                                              |      |
|     | mit Bayern. 1508-1777                                                                                                      | 215  |
|     | S. 1. Lubwig VI. ber Friedfertige, folgt Philipp                                                                           |      |
|     | bem Aufrichtigen in ber Regierung. Lubwig ift vornehmlich                                                                  |      |
|     | bebacht, Friede und Ruhe ju erhalten. Frang von Sifingen.                                                                  |      |
|     | Lubwig ftirbt 1544. Reformation. Statt bee Pfalggrafen                                                                     |      |
|     | Ditheinrich folgt Pfalggraf Friedrich in ber Churwurbe. Er                                                                 |      |
|     | ift ber evangelischen Religion ergeben. Gein Berhaltniß gu                                                                 |      |
|     | Raifer Carl V. Interim und Tribentinum. Bertrag vom                                                                        | ,    |
|     | Jahre 1545, bemgemaß bie Churwurbe an bas simmern'iche                                                                     |      |
|     | Saus übergeht. Friedrich II., ber Beife genannt, flirbt 1556.                                                              |      |
|     | - Otto Beinrich folgt nun in ber Churwurbe und überläßt                                                                    |      |
|     | bie herzogihumer Neuburg und Sulzbach bem herzog Bolfgang                                                                  |      |
|     | von Zweibruden. Er führt bie evangelische Lehre ein. Seine                                                                 |      |
|     | Berbienste um bie Wiffenschaften. Er fitrbt 1559 und mit ihm enbet bie alte ober heibelbergische Churlinie                 | 018  |
| 1   |                                                                                                                            | 217  |
|     | §. 2. Friedrich III., erster Churfürst aus ber simmern's                                                                   |      |
|     | ichen Linie, war ber altefte Sohn Pfalggrafs Johann II. Er                                                                 |      |
| ,   | tritt gur evangelischen Rirche über. Die Regierung ber fims mern'ichen Lanbe, welche er feit 1567 geführt, übergibt er nun |      |
|     | feinem Bruber Georg. Religionsverhaltniffe. Unterftugung ber                                                               |      |
|     | nieberlaubifchen und frangofischen Calviniften. Friebrich ftirbt                                                           |      |
|     | 1576. Seine Berbienfte um Beforberung bes Unterrichts unb                                                                  |      |
|     | ber Bilbung. — Lubwig VII. Rirchliche Buftanbe. Pfals                                                                      |      |
|     | gifches Landrecht. Er ftirbt 1585. — Mit Friedrich IV.                                                                     |      |
|     | tritt eine vierte Religioneanberung in ber Pfalz ein. Schulen.                                                             |      |
|     | Mannheim , Frankenthal und Beibelberg. Er flirbt 1610 ,                                                                    |      |
|     | made have an atrial Clabus worker his that an addition of Clabal Clauser and                                               |      |

Seite

Reuftabt bringt er an fein Saus. — Friedrich V. folgt in ber Chur. Dessen ungluckliche Regierung. Er flirbt 1632. Ihm folgt sein Sohn Carl Ludwig in ber Chur, welcher jestoch erft burch ben westphälischen Frieden 1648 in den Besit seiner Länder gelangt. Dessen ruhmvolle Regierungshandslungen. Stirbt 1680. Carl gelangt zur Regierung, flirbt jestoch schon 1685. Mit ihm schließt bie simmern'sche Churlinie .

010

S. 3. Bhilipp Bilbelm, bieber Bergog von Meuburg, besteigt ben pfalgifchen Churthron. Gein Gifer fur bie fatholifche Religion. Orleans'icher Rrieg. Philipp Bilbelm ftirbt 1690. - Johann Bilbelm gelangt jur Regierung. Bweiter Ginfall ber Frangofen 1693. Duffelberf. Rhemifer Friebe 1697. Belbent'iche Erbfolge. Spanifcher Erbfolgefrieg und bie wechfelnben Folgen fur bie Pfalg. Fernere Regierunge: handlungen Bhilipp Bilbelme. Lanbererwerbung. Er ftirbt 1716. Gein Ginn fur Runft und Biffenschaften. - Carl Bhilibb, gleichfalle Cohn Churfurfte Bhilipp Bithelm, felgt in ber Chur. Mannheim. Bereinigungevertrag mit Babern Bergleich mit bem Bergoge von Birfenfelb 1733. Bulich : und bergifcher Erbfolgeftreit 1742. Carl Bhilipp ftirbt 1742, und mit ihm fchließt fich bie Renburger Churlinie. Gein Enfel Carl Theodor von ber Gulgbacher Linie wird Chur: fürft. Deffen ruhmvolle Regierung. Biebervereinigung ber Pfalg mit Bayern 1777. Heberblick über bie oftern Theilungen und enbliche Biebervereinigung bes pfalzifchen Churhaufes

223

V. Abichnitt. Bon ber Wiedervereinigung ber Pfalg mit Bapern bis zu unfern Tagen. 1777 — 1853.

I. Capitel. Churfurft Carl Theobor als Regent von Bfala: Bayern. 1777-1799

231

Carl Theodor, Churfürst von ber Pfalz, wird 1777 anch Regent von Bahern. Bestanbtheile, Größe und Einwohnerzahl von Pfalzbahern. Ansprüche Desterreichs und anderer Länder auf baherische Sebietetheile. Baherischer Erbfolgekrieg 1778 und Friebe zu Teschen 1779. Mohlthätige Sandlungen Carl Theodors im Innern bes Lanbes. Er geht im Jahre 1785 mit bem Plane um, Bahern gegen die öfterreichischen Niederlande zu vertauschen. Herzog Carl von Zweibruden ruft König Fried-

|       | • /,                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite |                                                                                                                          |
|       | rich II. von Breugen zu Gulfe und biefer fliftet ben beutichen Furftenbund. Entftehung bes Illuminatenorbens. Erfinbung  |
|       | bes Steinbrucks und Geburt Fraunhofers im Jahre 1786.<br>Militarafabemie, Militariculen und Beterinarschule. Einfall     |
| 232   | ber Frangofen in Babern. Tob Carl Theobors im Jahre<br>1799. Gemahlinen. Erwerbung                                       |
| 202   | II. Capitel. Churfurft und Konig Maximilian I. Jofeph                                                                    |
| 237   | 1799—1825                                                                                                                |
|       | S. 1. Marimilian Jofeph, Gerzog von Zweibrucken, wirb<br>1799 Churfurft von Bfalg : Bapern. Sein Gintreffen in           |
|       | Babern und feine ersten Regierungshandlungen, Berwenbung bes<br>baberifchen Geeres. Der Luneviller Friede vom 9. Februar |
|       | 1801 und ber Reichsbeputationsrezes vom 25. Februar 1803.                                                                |
|       | Berlufte und Entichabigungen. Lanbesbirectionen. Aufhebung aller Abtelen und mit Fonds verfebenen Rlofter im Jahre       |
|       | 1803. Domanial = und Fibeicommifpragmatif. Dienftesprags                                                                 |
|       | matif und Benfionsregulativ. Mautorbnungen , Brandaffe-                                                                  |
|       | curang 2c. Militar : Cantone : Reglement. Feldzug von 1805<br>gegen Defterreich. Friebe zu Breeburg am 26. Dezember      |
| 238   | 1805. Abtretungen und Entschabigungen                                                                                    |
|       | \$. 2. Churfurft Dax IV. Jofeph nimmt am 1. Janner<br>1806 ben Ronigetitel an. Auflofung bee beutichen Reiche unb        |
|       | Entflehung bes rheinischen Bunbes. Konigliche Declaration                                                                |
|       | über bie Gerechtsame ber mebiatifirten Furften ac. Feldgug                                                               |
|       | gegen Preußen und Rußland 1806 und 1807. Innere Staats-<br>einrichtungen (Constitution vom 1. Mai 1808). Feldzug gegen   |
|       | Defterreich im Jahre 1809. Bertrag ju Baris am 28. Fe-                                                                   |
|       | bruar 1810. Abtretungen und Erwerbungen. Gintheilung bes                                                                 |
|       | Rönigreichs in neun Rreife ftatt ber bisherigen funfgehn. Canb-<br>wehr. Rrieg gegen Ruflanb 1812. Bertrag zu Rieb am    |
|       | 8. October 1813. Bayern ichließt fich burch benfelben an bie                                                             |
|       | Berbunbeten gegen Napoleon an. Schlacht bei Sanau und<br>Felbzug von 1814. Berlufte und Entschäbigungen. Wiener          |
|       | Congreß und Feldzug von 1815. Das Jahr 1816 hat neue                                                                     |
|       | Berlufte gur Folge. Gemeinbeordnung. Reue Berfaffung vom                                                                 |
|       | 26. Mai 1818. Lanbtag vom Jahre 1819. Protestantische und katholische Kirchenangelegenheiten (Concorbat). Tob Maris      |
|       | milian Josephs in ber Racht nom 12. auf ben 13. October                                                                  |

1825. Ginbrud, welchen berfelbe in Bayern hervorrief .

|      | '                                                                                                                            | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. | Capitel. Ronig Lubwig I. 1825-1848                                                                                           | 247   |
|      | Rronpring Ludwig Carl August folgt in ber Regierung.                                                                         |       |
|      | Dentmurbige Borte, welche berfelbe nach abgelegtem Ronigseib<br>gefprochen. Bahlfpruch. Regulirung bes erfchutterten Staats: |       |
|      | haushalts. Berlegung ber Univerfitat von Lanbehut nach                                                                       |       |
|      | Munchen im Jahre 1826. Das Jahr 1830 mit feinen Folgen.                                                                      |       |
|      | Bring Dito wird 1832 Ronig von Griechenland. Ginrichtungen, welche Ronig Ludwig gur hebung bes geiftigen und religiofen      |       |
|      | Elemente, fowie bes Bohlftanbes feines Bolfes traf. Ronig                                                                    |       |
|      | Lubwigs Borliebe gur Runft. Walhalla. Ruhmeshalle und                                                                        |       |
|      | fonftige Bau: und monumentale Denfmale. Gilberne Soche geit im Jahre 1835. Das Jahr 1848. Konig Ludwig bantt                 |       |
|      | am 20. Marg 1848 gu Gunften feines erlauchten Sohnes                                                                         |       |
|      | Maximilian II. ab                                                                                                            | 247   |
| IV.  | Capitel. Konig Maximilian II. 1848 bis                                                                                       | 253   |
|      | Maximilian II. Jofeph wirb am 20. Marg 1848 Ronig                                                                            |       |
|      | von Bapern. Proclamation, Politifche Buftanbe, Baperne aus-<br>wartige Bolitif. Regierungehandlungen Konige Dar II. im       |       |
|      | Innern bes Lanbes, Schluftwort                                                                                               | 256   |



# I. Abschnitt.

Bon der Urgeschichte Bayerns bis zu den Wittelsbachern, als Regenten Bayerns.

600 v. Chr. - 1179 n. Chr. Beburt.

## I. Capitel.

Bon der Urgeschichte Baperns bis zum Untergang bes oftgothischen Reichs.

600 v. Chr. Geb. - 553 n. Chr. Geb.

In halt. Geographische Beschreibung ber Provinzen Noricum, Rhätien und Bindelicien. Abkunft, Wanderungen und Ucbergang der Bojer in genannte Provinzen. Anstalten der Römer in den erwähnten Ländern. Berfall der Römerherscherrschaft. Die Bojer unter der Gerrschaft Odoakers, Königs der Rügier und heruler von 476 — 493, dann unter oftgothischer herrschaft von 493 — 553. Besreiung der Bojer.

Ciefes Duntel fcwebt über Bayerns Urgefcichte bis um's fechshundertfte Jahr vor unfers Erlofers Geburt, um welche Zeit Die erften Strahlen hiftorischer Runde auf die Donaus und Rheins gegenden fallen. Die Donau, von den Alten der Ifther genannt, theilt in westöftlichem Laufe die rhatischen und norischen Alpen von den cetischen und bobmischen Gebirgen.

Nordlich Diefes Stroms wohnten Die Bermanen, ein Conglomerat beuticher Bollerichaften, fublich bie Relten. geichneten die Griechen, welche guerft den Beift ber Biffenfcaft in Europa nahrten, alle gegen Abend (Beften) mohnenben Bolferschaften, mit bem Ramen Relten. Die Romer, welche ben Griechen gefolgt, und in ben breifiger Jahren vor Chrifti Beburt über bie rhatifchen Alpen vordringend, die dortigen Bolferschaften bestegten, ginebar machten und in entfernte Rriege gegen Roms Feinde fortichleppten, nannten Diefe Lander gang anders, als es beutzutage geschieht. Das beutige Bayern bieg Bindelicien, aus der Busammensetzung von Vindo (Bertach) und Lycus (Lech); es war das Land zwischen Inn und Donau, anfangend in den boben Bebirgen bei Innsbruck, am Bobenfee und an ben Donauguellen, Roricum (Defterreich), fo vom deutschen Bort Nordrid ober Nordreich bertommen mag, bieß alles Land zwifden der Donau und ben norifden Alpen, vom Inn in ber Wegend von Innebrud angefangen, bis jum cetiichen Gebirg binunter, welches es von Pannonien (Ungarn) trennte. Der Theil gegen Die Donan bieg in fpatern Beiten das Ufer - Noricum (Noricum ripense), ber gegen die Alven jugelegene, das Mittel - Noricum (Noricum mediterraneum). Bas fudlich lag, zwifden Rhein und Roricum bis Staliens Brange, führte ben Ramen Rhatien (Tirol). Unter Raifer Sadrian fiel der Rame Bindelicien weg, und beibe Lander, namlich Diefes und Rhatien, weil fie Gine Proving bildeten, biegen nunmehr Rhatien, und gwar eigentliches Rhatien (Rhaetia prima) und unteres (Rhaetia secunda). Auch ein transbanubifches Rhatien erfcheint um die Beit, als die Romer über die Donau gebend, ihre Grangen bis jum Pfahl ermeiterten. Norifer Nachbarn gegen Often maren die Bannonier, beren Land fich bis an den Ginflug der Sau in die Donau erftredte. Der Theil zwischen dem Berg Cetius (Ralenberg) und bem Raabflug, ferner zwischen Donau und Sau bieg Dberpannonien.

In diesen Provinzen fanden nun ungefähr im Sten Jahre vor Chr. Geb. die Bojer Aufnahme. Che wir jedoch von da abwärts die Geschichte unserer Altvordern versolgen, ist es noth, wendig, den Ursprung oder das Aunserer Geschichte zu erzählen. Richt zu verachten ist diese Urgeschichte, wenngleich sie in wunderhafte Sagen gebüllt, oder in den Jahrbüchern fremder Länder zu suchen ist. Um das Jahr 600 vor Chr. Geb., wohnten Bojer in waldreicher Gegend im mittleren Gallien. Dieses Landes König Ambigat veransaste zu besagter Zeit seine beiden Schwestersschne, Bellowes und Sigowes, mit überzähligen Mannsschaften, worunter mehrere hunderttausend Bojer, sein Reich zu verlassen.

Bellowes zog nach Stalien und Sigowes, bem Aluge ber Bogel folgend, ging über ben Rhein und die Donau und ließ fich im hercinifden Balbe nieder, welche Gegend von Diefer neuen Bojerbeimat (Bajohemum) noch beutigen Tage ben Namen Bobmen führt. Gin Schwarm Davon verließ 280 vor Chr. Geb. Die neue Beimat und jog nach Thracien, und von ba nach Affen, mo fie bas Reich Gollogracia ober Galatia ftifteten, welches 25 v. Chr. eine romifche Proving murbe; fle erwarben fich megen ihres boben friegerischen Duthes ben Namen Toliftobojer oder Beldenbojer. 3m Jahre 113 v. Chr. Beb. unternahmen Cimbrer und Teutonen, von den Ruften bes baltifden Deeres tommend, Angriffe auf Bohmen, mußten aber ber Tapferfeit feiner Bewohner weichen. Nachdem Boier im Jahre 58 in's Moricum eingefallen und die Sauptstadt Moreia erobert, machte ein Theil mit ben ftammverwandten Belvetern gemeinschaftliche Sache, um fich Bohnplage in der alten Beimat, jenfeits des Rheins ju ertampfen. Bon Cafar bei Autun (Bibracte) auf's Saupt geschlagen, erhalten Die Bojer auf Unsuchen der mit Cafar befreundeten Meduer Bohnfige gwifchen ben Aluffen Liger (Loire) und Elaver (Allier), und zwar mit eigenen Rechten und Freibeiten. Cafar gibt bojfcher Tapferfeit bas iconfte Beugniß, indem er in feinem gallifchen Rriege fagt: "egregia virtute bojos." Die in ihrer Beimat gurud. gebliebenen Bojer, nachdem fie ibr Land gegen Gueven und

Alemannen tapfer vertheibigt, werden ploglich im Jahre 8 vor Chr. Geb. burd die Martomannen, einem fuevifchen Bolte, welches zwischen Rhein, Main und Donau gewohnt, aus ihren Bohnfiten verbrangt. Gie gogen bei Bojodorum (Baffau) über ben Inn ine Roricum, von wo aus fie fich nach und nach am rechten Ufer der Donau ab. und aufwarts ausbreiteten. Die gange Begend vom Urfprunge ber Donau burch Bindelicien und Ro. ricum bis bingb nach Bannonien an ben Saufluß mar bon ben Romern vermuftet, und befam, ba nunmehr die bobmifchen Bojer in derfelben fich ausbreiteten, den Ramen Bufteneien (deserta, solitudo Bojorum) der Bojer. Bon da ab bis ums Jahr 480 n. Chr. Beb. blieben Die Bojer unter romifcher Berrichaft, und ihr Rame vermischt fich mit dem der Noriter, Bindelicier und Rhatier.

Die Romer, welche biefe Brovingen burd Statthalter (Praesides), Die fpater ben Ramen Duces jum Beichen ihrer friegerifden Befchaftigung erhielten, beberrichen ließen, maren porjuglich darauf bedacht, Bertheidigungsanstalten gegen die Ginfälle germanifcher Bolfer ju errichten. Es wurden beshalb Stabte erbaut und befestigt, 3. B. Augeburg (Augusta Vindelicorum), Regensburg (Reginum), Paffau (Castra Batava), . Lorch (Laureacum), Bien (Vindobona), Rempten (Campodunum), Galgburg (Juvavia), Biltau bei Innebrud (Veldidena) und noch viele andere. Ferner murden Beerftragen angelegt, von benen fich noch Trummer bie und da in Bapern Durch das heutige Bayern führten feche folcher Strafen, ale: 1) von Lorch nach Augeburg; 2) von Lorch nach Angeburg am Ufer ber Donau; 3) von Lorch nach Biltau bei Innebrud; 4) von Detting nach Rungen; 5) von Detting nach Biltau und 6) von Augeburg nach Berona. An den Beerftragen waren die romifchen Lager; als: ju Baffau (castra batava), ju Rungen (castra quintana), Augeburg (castra Augustana), Regensburg (castra Regina) und ju Pforing (castra vetera). Raifer Badrian ließ am linten Ufer ber Donau von Pforing an über Rofching, Raffenfele, Bfaldorf, Bungenhaufen, Dintelebubl bis an ben Redar einen Ball mit einem Graben

aufwerfen, welcher unter ben namen Vallatum, Pfahl, Teufels-mauer bekannt geworben.

Im Jahre 16 n. Chr., bis wohin sich die Bojer ruhig verhalten, ging ein zahlreicher Saufen derselben aus Bindelicien über die Donau, um in den von den Markomannen verlassenen Gegenden, gegen Entrichtung eines Zehents an die Römer, Felder anzubauen, welche daher Agri decumates genannt wurden. Dort breiteten sich die Bojer nach und nach bis an den Reckar aus, wo sie zu Marbach in Berbindung mit den Triboccern der Diana einen Altar errichteten.

Obgleich die fublich ber Donau gelegenen Provingen in blutige Rriege mit den Martomannen, Ratten und Alemannen verwidelt wurden, fo hatte fich boch in ber hauptfache nichts geandert. Den erften Stoß ju einer Ummalgung gaben Die Bolferwanderungen, welche im Jahre 376 ihren Anfang nahmen, indem ein tartarifches Bolt, die Sunnen genannt, feine Bobnplage an der Bolga verließ und gegen Beften brangte. bas Jahr 400 famen nun auch alle nördlich ber Donau mobnenden Deutschen in Bewegung, und eine Bolferschaft brangte bie andere nach ben romifchen gandern über bie Donau und 3m Jahre 474 jogen endlich deutsche Bolterden Rhein. icaften, Beruler und Rugier genannt, von der Offfee und dem beutigen Bommern tommend, unter gubrung ihres Ronigs Odoafer nach Stalien. Und zwei Jahre barauf, namlich im Sabre 476 machte Diefer ber Romerberricaft ein Ende, indem er den Raifer Augustulus gefangen nahm, und fich jum Ronig in Stalien ausrufen ließ. Die von Bojern bewohnten Provingen tamen nun unter feine Berrichaft. Bier Jahre barauf murben Die Romer von den Alemannen und Thuringern aus Quintana (Rungen), Bojodurum (Baffau), und aus andern Caftellen an der Donau bis nach Lorch und Rabiana (Bien) vertrieben und Rugier breiteten fich im Noricum und in Oberpannonien, aus. 3m Jahre 488 endlich ließ Odoafer alle im Noricum noch übrig gebliebenen, haltbaren Orte fchleifen, und ben Reft ber noch vorbandenen Legionen nach Stalien abführen.

Richt lange dauerte ber Beruler und Rugier Berrichaft,

da Theodorich, König der Oftgothen, im Jahre 493 einen neuen Staat, der oftgothische genannt, gründete. Derselbe enthielt nicht nur ganz Italien und Sicilien, sondern auch Dalmatien, Noricum, beide Rhätien, Pannonien und die Provence. Ueber beide Rhätien setzte Theodorich einen Statthalter Servatus (Ducatus Rhaetiarum), und im Jahre 496 räumte er den Alemannen, welche von den Franken ihrer meisten Länder zwischen Rhein und Main beraubt wurden, einen Theil von Rhätien, vom obern Lech die Gränze zwischen den Bojern und Alemannen (Schwaben) bildet.

Die Unmacht der Nachfolger Theodorichs benüßend, schickte der griechische Kaiser Justinian im Jahre 535 ein heer unter Belifar gegen die Gothen, um Italien zu erobern. Bitiges, König der Oftgothen, suchte nun nach Bundesgenossen, und erwarb sich auch die mächtigen Frankenkönige, nachdem er ihnen allen gothischen Besit in Gallien, das neue Land der Alemannen und 20,000 Goldgulden abgetreten. Bon dieser Zeit an sind die Franken zum ersten Male an dem Lech, wie nach vorheriger Croberung Thüringens an der Donau Nachbarn der Bojer geworden.

Das oftgothische Reich nahm im Jahre 553, nach sechzigjährigem Bestande, ein Ende. In diesem Jahre schlug nämlich der griechische Feldherr Narses die Gothen bei Nocera auf's Saupt, bei welcher Gelegenheit ihr König Teias mit dem Degen in der Faust blieb.

Die Bojer, nachdem fle thatig an ihrer Consolidirung gearbeitet, ergriffen nun diese Gelegenheit und befreiten fich von fremder Herrschaft, aus ihrer Mitte ihren eigenen Regenten fich wählend.

### II. Capitel.

Bayern unter ben Agilolfingern.

554 - 788.

Inhalt. §. 1. Confolibirung baperifcher Nationalität. Garisbald I. aus agilolfingischem Geschlechte, herzog von Bapern von 554—595. Gränzen Baperns. Bundniß mit den Franken. Wultotrada. Südgränze Baperns. Bapern in Italien. Bruch des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen Bapern und Franken. Theodolinde. Tod Garibalds im Jahre 595; dessen Kinder.

Taffilo 1. 595 — 609. Freundschaftliches Berhaltniß Bayerns mit Franken. Taffilo's Feldzüge gegen die Slaven. Taffilo ftirbt 609.

Garibalb II. 609—640. Kriege mit den Slaven. Baila. Garibalds Eifer bei Berbreitung des Christensthums. Theodolinde, Königin der Longobarden, ftirbt 625. Bundniß Garibalds mit dem Frankenkönige Dagosbert I. im Jahre 628. Gefesbuch. Ueberfall mehrerer taufend Bulgaren. Garibald ftirbt 640.

Theodo I. 640 - 680. Bemühungen Theodo's, die Reinheit des Christenthums wieder herzustellen. Der heilige Emmeram. Tod Theodo's im Jahre 680.

Theodo II. 680 — 717. Eifer Theodo's bei Bersbreitung des Christenthums. Der heilige Rupert. Theodo nimmt im Jahre 702: eine Theilung Baperns unter seine Söhne Theodobert, Theodobald und Grimoald vor. Theodo's Bilgersahrt nach Rom. Bäpftliche Gesandtschaft in Bapern. Bischöfe von Regensburg und Salzburg, Tod Theodo's im Jahre 717.

Theodobald ftirbt 712. Theodebert stiftet ben Ronnenberg. Der heilige Rupert stirbt 718. Theodebert stirbt 723 ober 724. Grimoald legt ben Grund zum Bisthum Freysing und bes Klosters Weihenstephan. Grimoald stirbt 725.

S. 2. Sugibert 725-737. Die Beiligen Corbinian und Bonifazius. Schantungen. Sugibert ftirbt 737.

Obilo 737 — 748. Bahern in 4 Diocefen getheilt. Bisthum Reuburg. Bisthumer Burzburg und Eichftabt in Oftfranken. Rlofter. Obilo's Streit mit Carlmann und Pipin von Franken. Der heilige Birgilius. Obilo firbt im Jahre 748.

Taffilo II. 748 - 788. Taffilo unter Bormundfchaft. Rrieg ju Gunften bes frantifchen Bringen Griffo im Jahre 749. Tod ber Mutter Taffilo's im Jahre 754. Feldzug gegen bie Longobarben. Bapern wird 757 ein frantifches Leben. Taffilo übernimmt bie Regierung; Landtag ju Afcheim. Taffilo vermahlt fich um bas Jahr 764 mit einer longobarbifchen Bringeffin. Feldzug gegen bie Glaven im Jahre 772; Rarnthen wird eine bayerifche Proving. Taffilo's Ballfahrt nach Rom. Spnobe ju Dingolfing, Lanbesordnung von Reuching. Taffilo nimmt 777 feinen Sohn Theodo als Mitregenten an. Rlofter. Baperifches Gulfscorps gegen bie Saragenen in Spanien. Bermurfnig Taffilo's mit bem Frankentonige Carl. Entfetung Taffilo's im Jahre 788. Babern eine frantifche Broving.

#### §. 1.

Seit dem Jahre 493 waren die Bojer bemuht, fich wieder zu einer felbstftandigen Nation zu gestalten. Sie sammelten sich zu diesem Zwede in den fruchtbaren Ebenen zwischen Donau und Alpen, und fingen nach Berlauf von ungefähr 60 Jahren an (so lange als die herrschaft der Oftgothen gedauert) unter den ver-

schiedenen Namensverstümmlungen Baiobari, Bavocari, Boioarii, woraus endlich Bavari entstand, wieder bekannt zu werden. In Deutschen ist das Wort Bojer nur in Baper verändert worden, welches sogar noch in der baperischen Mundart Boar beißt.

Unter ben vielen edlen Geschlechtern ragten vor allen die Agilossinger, die summi Principes inter Bojoarios, hervor. Ihr Geschlecht war Genus ducale. Aller Bahrscheinsichteit nach war ein Agiloss der Stifter dieses Fürstengeschlechtes, ohne damit zu sagen, daß er auch schon ein Regent der Bojer gewesen. So viel ist jedoch erwiesen, daß ein oder zwei Jahre, 554 oder 555, nach dem Untergange des ostgothischen Reiches, wodurch die Bojer die Freiheit erhielten, Garibald I. aus dem Hause der Agilossinger die Regierung über die baverische Nation antrat. Bon dieser Zeit an sind Noricum, Rhätien und Bindesicien von Italien wieder getrennt, unter dem Namen Ducatus oder regnum Baioariorum, zu einem eignen Staat erwachsen.

Die Gränzen Baperns waren zu dieser Zeit gegen Often die Ens, die Mur und die hochgebirge, welche fich an diesen Flüssen herumziehen; gegen Guben der Fluß Rofius bei deutsch und welfch Met; gegen Besten der Lech und gegen Rorden die Donau. Doch war auch jenseits der Donau ein Strick Landes bis an die Teuselsmauer mit baperischen Einwohnern besett. Gränznachbarn waren im Often die Avaren, im Süden die Slaven und Longobarden, im Besten die Alemannen (Schwaben) und im Norden die Thüringer.

Noch bevor Garibald I. die Regierung angetreten, hatte er mit den Franken ein Bundniß geschlossen, welches er durch seine Heirath mit Bultotrada, Wittwe des Frankenkönigs Theodobald, bekräftigte. Im zweiten Jahre seiner Regierung (555) dehnte Garibald die baperische Südgränze bis an das Gebirg aus, indem er aller Wahrscheinlichkeit nach die am Fuße der Alpen wohnenden Wallen, Abkömmlinge der Römer, unterwarf.

In bem heere, welches 568 ber Longobarde Alboin aus Bannonien nach Italien fuhrte, befanden fich viele Noriter oder

Bayern. Das Landgut Bazavara nachft Modena, welches anfänglich Baioaria geheißen, bezeugt es noch heutzutage.

Der Tod Siegeberts, Königs von Auftrasien, war Ursache, daß das freundschaftliche Berhältniß mit Bapern unterbrochen wurde, und daß dessen Rachfolger Childebert sein der baperischen Herzogstochter Theodolinde gemachtes Cheversprechen brach. Diese Prinzessen Authete dagegen im Jahre 589 den König der Longobarden Autharis (Solche hiebe führt Autharis) und gelangte nach dessen Tod zur königlichen Gewalt, diese mit solcher Weisheit, Kraft und Frömmigkeit führend, daß ihr Papft Gregor jene eiserne Krone überschickte, die von so vielsachen surchtbaren Stürmen bedroht nunmehr fester als jemals auf dem Haupte des Kaisers von Desterreich, als Königs der Lombarden sigt.

Garibald starb im Jahre 595. In seiner Che mit ber Bultotrada hatte er außer der Theodolinde noch eine Tochter, welche an Ewin, Herzog zu Trient, vermählt war, und zwei Sohne erzeugt, von denen Grimoald vor dem Bater, und Gundoald im Jahre 611 als Herzog zu Usti starb.

Die durch Garibalds Tod zwischen dem baperischen und austrasischen Gose wieder hergestellten freundschaftlichen Beziehungen verschafften Tasislo, einem Better (?) Garibalds, die Regierung über Bayern. Er hatte mit dem sarmatischen Bolke der Slaven (zu dem Sauptstamme der Wenden gehörig), welche sich nach vielsachen Streifereien in Karnthen, Krain und Stepermark sestgescht und dadurch Nachbarn Bayerns geworden, blutige Kämpfe zu bestehen. Tassislo rückte diesen im Jahre 595 über die Gebirge entgegen, schlug sie in einer großen Schlacht auf's Saupt und kehrte mit großer Beute zuruck. Desto unglücklicher erging es jedoch 2000 Bayern, welche, im solgenden Jahre einen zweiten Zug gegen die Slaven unternehmend, von deren Schuzherrn, den Avaren (wohnhaft in der Landschaft unter der Ens seit 568), gänzlich ausgerieben wurden.

Taffilo I. ftarb 609:

3hm folgte in der Regierung fein Sohn Garibald II., welcher gleich feinem Bater blutige Rriege mit den Slaven zu bestehen

hatte. Durch das Pufterthal diesen entgegenziehend, wurde er bei dem heutigen Innichen in Tirol geschlagen, worauf die Sieger plündernd in Bayern einstelen. Ungebeugten Muths ftürzte sich Garibald mit schwachem Bayernheere auf die zahlreichen Feinde, schlug sie ganzlich und jagte sie mit Berlust ihres Raubs über die Gränze. Es geschah dieses im Jahre 610.

Roch in Diefem Jahre vermahlte fich Garibald mit Gaila, Tochter bes herzogs Gifulf in Friaul.

Der Berbreitung des Christenthums nahm fich Garibald febr eifrig an. hierin wurde er von dem heiligen Custachius aus dem Rloster Luxeu, und dem heiligen Agilus aus dem Rloster Resbach, welche im Jahre 617 nach Bapern gekommen, vortrefflich unterstügt.

Bahrend feiner Regierung, nämlich im Jahre 625, ftarb bewundert und verehrt von ihrem Bolle die Ronigin Theodolinde.

3m Jahre 628 folog Baribald ein freiwilliges Bundnig mit bem machtigen Frankentonige Dagobert I., um den rauberifchen Nachbarvolfern, Avaren und Glaven, nachhaltiger entgegentreten gu tonnen. Diefes Bundnig icheint noch einen andern, viel wichtigern Ginfluß geaußert zu haben. Denn die Bapern erhielten glaublich mit Buthun Dagoberts ein eignes gefdriebenes Befetbuch (Leges Bajuvariorum), welches fich, wenngleich durch viele Bufage entftellt, ale Dentmal jener Beit bie auf unfere Zage erhalten bat. Die Sauptzuge besselben maren: Regent fei aus dem Geschlechte der Agilolfinger; Die Blieder Diefes Beichlechts ju verlegen, unterliegt ber vierfachen Strafe einer Unbill gegen andere Freie. Rach ihnen reiben fich funf eble Befchlechter: Huosi, Drozza, Fagana, Hachilinga, Anniona; ihre Berletung ift durch doppelte Bufe verpont. tamen die Freien, Freigelaffenen und Leibeigenen. bes liegenden Eigenthums Befiger und Bertheidiger, galt vorzuglich; Lettere ungleich weniger; ber Freie mar ber Bertheibiger bes Landes auf eigene Roften; er mar bei ber Berathung ber allgemeinen Angelegenheiten, und Beifiger ber Berichte. Landesversammlungen und Obergerichte hielt ber Bergog. Die meiften Angelegenheiten, Die Beerschau und Alles, mas Grund und Boden und Freiheit betraf, that der Graf des Gaues in den öffentlichen Bersammlungen ab, die alle vierzehn Tage gehalten wurden; er war der Feldhauptmann der Freien seines Gaues. Rleinere Sandel beforgte der Centenar. Die Gesetze waren sehr einsach: meist Geld. oder Freiheitsstrafen, bei Unfreien Leibesstrafen. Der Schirm des weiblichen Geschlechts und der Kirchensachen war besonders heilig.

Andererseits ließ sich Garibald durch dieses Bundniß zu einer unverzeihlichen That hinreißen, indem er auf Dagoberts Geheiß im Jahre 631 mehrere tausend Bulgaren, welche von den Avaren verdrängt, und neue Wohnplage suchend, in Bayern Winterquartiere erhalten hatten, überfallen, und bis auf 900, welche in die windische Mark floben, ermorden ließ.

3m Jahre 640 ftarb Garibald und fein Cohn Theodo I. bestieg ben bayerischen Thron. Seine Bemühungen gingen vornehmlich babin, die Reinheit des Chriftenthums, welches burch Unwiffenheit und Irrlehren verunftaltet worden, wieder bergu-Siegu bot ber beilige Emmeram Die befte Belegenheit bar. Diefer gottbegeifterte Mann wollte nämlich im Jahre 649, von Boitou aus, mo er geboren, nach Bannonien reifen, um bortfelbft die Segnungen ber driftlichen Religion ju fpenden, und tam auf feinem Bege auch nach Regensburg, ber Refibeng ber baperifden Bergoge. Theodo, welcher hievon Runde erhalten; hielt ben beiligen Mann an, und bewog ibn, bas Evangelium auch in Bapern zu predigen. Rachdem er fich brei Jahre Diefem Befcafte unterzogen, brach er auf, um fein erftes Borhaben aus-Doch in Munchens Nahe murbe Diefer Glaubenshelb, auf ben man einen ungerechten Berbacht gemalzt, von Landbert, bes Bergogs Cobn, ermordet. Diefer murbe besbalb bes Lanbes verwiesen und ben Leichnam bes Ermordeten ließ Theodo nach Regensburg bringen, mofelbft er dem Undenten bes unschulbigen Mannes ein prachtiges Munfter, St. Emmeram genannt, weibte.

Rach einigen gludlich geführten Rriegen gegen die Sunnen, und nachdem er einen Berwandten, den Entel des herzogs Gari-

bald I., Aripert mit Namen, den longobardifchen Thron hatte besteigen sehen, ftarb Theodo im Jahre 680.

Theodo II., der Nachfolger Theodo's I., war voll des redlichsten Cifers für die bessere Begründung des Christenglaubens in seinen Landen. Obwohl der größere Theil des Bolls wie seiner Edlen, durch manche außerliche Bezeugungen sich als Christen zu bekennen schienen, hielten ste doch zugleich noch häusig am heidnischen Aberglauben sest, viele waren noch nicht einmal in kirchlicher Weise getaust. Darum ließ Theodo II., dessen Gemahlin die fromme frankliche Prinzessin Reginotrud oder Chrentraud war, im Jahre 696 den heiligen Rupert aus Worms zu sich nach Regensburg kommen, aus dessen Sänden er selber und seine Söhne, mit ihnen zugleich eine große Schaar der Edlen, sowie des leibeignen Bolks, die heilige Taufe empfingen. Bon da zur Berbreitung des Glaubens in's Gebirg ziehend, gründete Rupert im Jahre 716 auf den Trümmern des römischen Zuvaviums den Bischofssty Salzburg.

Im Jahre 702 nahm herzog Theodo eine Theilung Baperns unter seine Sohne vor. Er behielt seine Restdenz zu Regensburg mit Oftbayern bis an die slavischen und avarischen Granzen. Seine Sohne erhielten, und zwar 1) Theodebert das Gebirg, oder die Montana bis an die italienischen Granzen, mit dem Sitz zu Bogen; 2) Grimoald Sudbayern, oder das Sundergau mit dem Sitz zu Freysing, und 3) Theodobald einen Theil von Oftbayern mit dem Sitz in Passau, und bald darauf, nach dem Aussterben der Herzoge in Thuringen, den Nordgau (714).

herzog Theodo unternahm 716 eine Ballfahrt nach Rom, bortfelbft mit Papft Gregor II. Berbindungen anknupfend. Die nachste Folge davon war, daß der Papft eine Gesandtschaft nach Regensburg schidte, um in Bayern drei oder vier Bisthumer zu errichten. Wicterp, ein Agilossinger, wird 716 in Regensburg, und der heilige Rupert, wie schon oben gehört, Bischof von Salzburg.

Theodo ftarb im folgenden Jahre.

Die herrschaft der Bruder mahrte nicht lange, denn Theodobald ftarb ichon um das Jahr 712 und Theodebert übernahm nun den Nordgau und nach des Baters Tod auch die Regierung in Oftbayern. Er vermehrte die Stiftungen des Bisthums und Klosters St. Peter in Salzburg und gründete den Nonnenberg, das ehemals älteste Frauenkloster in Bayern. Im Jahre 718 starb der heilige Rupert und fünf oder sechs Jahre darnach herzog Theodebert. Grimoald empfing nach dem Tode Theodeberts dessen Theil in Ostbayern. 717 kam der heilige Corbinian nach Freysing und setzte von hier aus seine Reise nach Rom fort. Grimoald legte aller Wahrscheinlichkeit nach auf Beranlassung Corbinians den ersten Grund zur Stiftung des Bisthums Freysing und des Klosters Weihenstephan. Er starb im Jahre 725 als alleiniger herrscher in Bayern, da er seinen Ressen hugibert umgangen.

### §. 2.

Im Jahre 725 übernahm Sugibert, des Theodebert Sohn, die Regierung Bayerns. In demselben Jahre wurde der Nordgan, vermuthlich durch Carl Martel, von Bayern losgeriffen. Um der Kirchenversaffung, sowie dem Unterricht der Priester eine bessere Einrichtung zu geben, rief Hugibert den heiligen Corbinian gleich bei seinem Regierungsantritte nach Bayern, und als dieser fünf Jahre darauf starb, den großen Apostel der Deutschen, den heiligen Bonisazius oder Winfried, einen Mann von göttlicher Kraft und Weisheit. Papst Gregor III. hatte ihn im Jahre 732 zum Crzbischof und apostolischen Bicar der zerstreuten deutschen Kirchen ernannt, und ihm das Pallium ertheilt.

Sugibert beschenfte das Bisthum Galzburg und das Rlofter

St. Emmeram in Regensburg und ftarb 737.

Unter seinem Rachfolger Odilo theilte Bonisazius das herzogthum Bapern in vier Diocesen, als: Salzburg (Johannes), Freysing (Erimbert), Regensburg (Gaubald) und Passau (Bivilo.) Ferner errichtete er das Bisthum zu Neuburg an der Donau im Jahre 740, welches aber schon 801 mit jenem von Augsburg vereinigt ward. So erhielt Bayern, statt der bisherigen Reisebischöfe (Missionarii), die an einen Sprengel nicht gebunden waren, und nach ihrem Tode keinen Nachfolger hatten, eigne Bischöse. Für Oftfranken (damals noch nicht zu Bayern gehörig) wurden Würzburg, und im Jahre 741 Cichftadt zu Bischofssigen bestimmt. Die meisten Stellen mußten anfänglich mit Engländern besetzt werden, als: Willibald zu Eichstädt, Burschardt zu Würzburg 2c. Um beständige Seminarien für Seelssorger zu haben, errichtete Bonifazius mehrere Klöster. So entstanden in Bayern: Obers und Niederalteich, Ofterhosen, Altomünster, Tegernsee u. m. A.

Nach dem Tode Carl Martels bemächtigten fich feine Gobne Carlmann und Bipin ber Rurge ber frantischen Dberberrichaft, festen ben rechtmäßigen Ronig Chilberich III. ab, und fperrten ibn fammt feinem Cohne in's Rlofter. Gie theilten bierauf das Reich, ichlogen jedoch ihren Stiefbruder Griffo, einen Sobn der baperifden Pringeffin Sonnihildis, Tochter Bergog Brimoalds, bievon aus. Chiltrude, Die Schwefter Carlmauns und Bipins, fluchtete nach Bapern, fich bafelbft im Jahre 741 mit Bergog Odilo vermablend. Roch im Laufe Diefes Jahres fchlog Odilo mit ben Bergogen in Alemannien, Sachfen und Aquitanien ein Bundniß gegen die neue frantifche Berrichaft; Die Glaven fchidten Gulfevolfer und ber Papft einen Runtius. Darüber aufgebracht, forderten die beiden frantischen Bruder ibre Schmefter von Bergog Dbilo gurud, und ale Diefer folches verweigerte, fielen fie verheerend in Bayern ein. Das bayerifche Beer ftand Diesseits des Leche in einem verschanzten Lager, in welchem fich außer dem Bapernbergoge auch jene von Alemannien und Sachfen, fowie der papftliche Runtius und der Bifchof von Regens. Unverfebens erfturmten die Franten Das burg eingefunden. Lager und nahmen die beiden Letteren gefangen; die fremden Bergoge entfamen durch die Alucht in ihre gander, und Dbilo jog fich über den Inn jurud. Nachdem die Franken 53 Tage in Bapern geplundert, murde Friede gefchloffen. Diefes gefchah im Jabre 743.

745 ernannte Obilo einen englischen Ordensgeiftlichen, den beiligen Birgilius, zum Bischof in Salzburg.

Drei Jahre darauf ftarb Ddilo und fein Gohn Taffilo II.

gelangte unter Bormundschaft seiner Mutter Chiltrud mit Beiftand ber Landstände und unter Oberaufsicht seines mutterlichen Obeims, des Majordomus Pipin, zur Regierung.

Ein im Jahre 749 ju Gunften des icon genannten frantischen Bringen Griffo in Bayern ausgebrochener Rrieg wurde durch Pipin ichnell unterdruckt und Taffilo in seinem Bergogthume befestigt.

754 ftarb Tassilo's Mutter und im folgenden Jahre machte er an der Seite seines Oheims einen Feldzug gegen die Longobarden mit. Zwei Jahre später (757) wurde Bayern ein frantisches Leben. Mude franklicher Anmaßung ging Tassilo, eine Krantheit vorschüßend, im Jahre 763 nach Bayern zuruck, übernahm deffen Regierung und hielt einen Landtag zu Ascheim nächst Munchen, den ältesten in Deutschland.

Ungehalten über des Reffen selbstständiges Bersahren, berief Pipin im Jahre 764 die Reichsstände nach Worms, um über denselben zu richten. Um diese Zeit vermählte sich Tassilo mit Luitbirg, Tochter des Longobardenkönigs Destderius, und mehrere im Jahre 727 von Bapern abgeriffene Besigungen, als: Bogen, Brizen, Schloß Tirol 2c. wurden bei dieser Gelegenheit von Desiderius wieder an dasselbe zurückgegeben.

Im Jahre 772 zog Tassilo gegen die Slaven zu Felde und machte Kärnthen zu einer baperischen Provinz. Hierauf wallsahrtete er nach Rom. Nach seiner Rückfunst hielt er die berühmte Synode zu Dingolsing 772. Auf derselben erschienen die Bischöse von Neuburg, Seben (Brigen), Salzburg, Passau, Regensburg und Freysing und 13 Aebte, als: der von Monsee, Niederalteich, Tegernsee, Schärniß (764 gestistet), Ismmünster, Benedictbeuren, Sandau, Isen, Oberalteich, Moosburg, Osterhosen, Chiemsee und Beltenburg nehst allen weltlichen Landständen. Die Gegenstände, welche hier verhandelt wurden, betrafen die Klosterzucht, die Pslichten der Bischöse, Erwerbungen von Kirchengütern, Chescheidungen, Gerichtsordnung u. v. A. Die Landesordnung von Neuching im Jahre 774 (Nivvihinga in pago Hertingae) enthält 13 sehr merkwürdige Capitel, welche von der damaligen Bersassung des Baterlandes und den Begriffen

und Sitten unserer Borastern wichtige Denkmale überliefern. Sie enthalten unter andern: Berkauf der Leibeignen an aussländische Handelsleute, Zweikampf als ein Gottesurtheil, Strafgefälle über verschiedene Diebstähle u. m. A. Die auf diesen Landtagen gemachten Satzungen in Kirchen, und politischen Sachen werden Decreta Thassilonis genannt.

Im Jahre 777 nahm Tassis seinen Sohn Theodo zum Mitregenten an und stiftete das Kloster Cremsmunster. Auch wird er als Urheber oder Berbesserer von Polling, Wessokrunn, Thierhaupten, Weltenburg, Herrn und Frauen Chiemsee 2c. geshalten. In herrn Chiemsee errichtete Dobda, ein gelehrter Grieche, eine öffentliche Schule.

Ungeachtet Taffilo feinem Better Carl von Franken im Jahre 778 mit einem baverifden Gulfecorpe gegen die Saragenen in Spanien große Dienfte geleiftet hatte, gerfiel bennoch fcon im Sabre 781 bas freundschaftliche Berhaltnig amifchen beiden Bofen. Carl ließ den Taffilo an den Bafalleid, den er ale Rnabe geleiftet, erinnern, und forderte ibn nachber auf einen Reichstag nach Borms zu Biederholung besfelben. Da Taffilo nicht erschien, jog Carl mit drei Beeren gegen Bapern; Taffilo unterwarf fich, empfing fein gand als Leben, und gab Beigeln, worunter fein altefter Sohn Theodo. 3m folgenden Jahre 788 versuchte nun Taffilo, fein gutes Recht mit den Baffen gu fougen. Er rief beshalb bie Avaren ju Gulfe, mard jedoch von Carl auf den Reichstag nach Ingelbeim vorgeladen, verhaftet und in ein Rlofter verftogen. Go endete Die Berrichaft der Agiloffinger, nachdem felbe 234 Jahre ruhmvoll Bayern regiert. Als Cobne des Taffilo merden genannt: Theodo, Ratan, Engelfried, Gepabart und Engilmen. Mit Ausnahme bes alteften Theodo, welcher mit dem Bater in's Rlofter verwiesen murde, blieb das Schicffal der übrigen, fowie ihrer Mutter unbefannt. Die beiden Tochter Taffilo's murden gleichfalls in Rlofter verbannt.

Bapern murde nun eine Proving bes großen Frankenreichs.

# III. Capitel.

Bayern unter den Carolingern.
788 - 911.

- In halt. S. 1. Carl I. der Große 788 814. Carl entfett die Agilolfinger und nimmt von Bapern Besit im Jahre 788. Statthalter Gerold. Markgrafschaften. Grafschaften. Beibehaltung der alten Berfassung. Ein Capitular und königliche Commissare (missi regii). Geistlichkeit. Kriege mit den hunnen; Statthalter Gerold bleibt. Andulf tritt an seine Stelle. Kanal. Kirchliche Berhältnisse. Carl theilt 806 das Reich unter seine Sohne; Bipin erhält Bapern, und als dieser starb, erhält solches im Jahre 813 sein Sohn Bernhard.
  - S. 2. Bernhard 813—814. Lothar 814—817. Ludwig I. 817—825. Ordensgeiftliche. Bierjähriger erfolglofer Feldzug gegen die Slavonier. Ludwig heirathet zum zweitenmale, und zwar Judith, Tochter des Grafen Welf. Ludwig II. 825—876. Ludwig fommt 825 mit seiner Gemahlin nach Regensburg. Bier Markgrafen in Oftbayern. Streitigkeiten im kaiserlichen hause. Theilungsvertrag zu Berdun 843. Ludwig wird König von Deutschland. Hofgerichte und Pfalzgrasen. Ludwigs Kämpse mit den Bulgaren, Böhmen, Mähren 2c. Ludwig stirbt 876.
  - S. 3. Carlmann 876 880. Theilung bes Reichs im Jahre 876; Carlmann behalt Bapern ac. Kriegszug nach Stalien 877. Das welsche Fieber.

Carlmann ftirbt 880. Charafteriftit besfelben. Lub= mig III. 880 - 882. Arnulf erhalt Rarnthen. mit ben Rormannen und Tob Ludwigs im Jahre 882. Tob feines einzigen Gobnleins. Moosburg, die Refibeng Ludwige. Carl II. 882-887. Carl wird 885 auch Ronig von Weftfranten, und fobin Beherricher ber Monarchie Carls bes Großen. Unruhmliches Berhalten Carle gegenüber ben Rormannen. Aribo, Martaraf in Carl wird 887 abgefest. Ditbabern. Deutschland, Franfreich und Stalien trennen fich wieder. Sohn Carlmanns, wird jum deutschen Ronige gemabit. Bahlverhaltnif. Carl ftirbt 888.

- S. 4. Arnulf I. 887 899. Reichstag in Regensburg. Synobe ju Maing. Arnulf ftellt bie beutsche Waffenehre gegen die Normannen wieder ber. nach Italien 894 und 896. Eroberung Roms und Rronung Urnulfs bafelbft 896. Die naturlichen Gobne Arnulfe. Feldzug gegen 3mentipold von Dahren 892. Ungarn. Quitpold, ber Stammvater bes toniglich baperifchen Saufes. Arnulf ftirbt 899, Lubwig IV. 899-911. Bifchof Abalbert von Augeburg, Batto von Maing, Otto von Sachfen und Bergog Quitrold. Rriege mit den Ungarn. Ensburg. der Babenberger. Neuer Rrieg mit den Ungarn im Jahre 907. Ungludliche Schlacht bei Bresburg; Tod Quitpolds. Ronig Ludwig erfauft fich von den Ungarn ben Frieden, weil ber Beerbann teine Folge leiftet. Tob Ludwigs 911. Grafichaft Babenberg wird baperifches Rammergut. Frepfing erhalt ben Rammerhof Bering. Ende ber Carolinger.
- S. 5. Buftand des Landes, der Staats=, Rirchen= und Rriegsverfaffung, der Cultur 2c. von 788-911.

#### §. 1.

Der zweite Regentenstamm in Bayern heißt der carolingische von Carl dem Großen, welcher sein gewaltiges Reich durch das Recht der Waffen gegründet, mithin dasselbe monarchisch beherrscht und seinem Geschlecht erblich hinterlassen hat.

Rurg nach der Entthronung der Agilolfinger versammelte Carl ju Regensburg Baperns Bifchofe, Mebte; Grafen, Freie und Dienstmanner, ichaffte in Diefer Berfammlung bas Bergogenamt ab, und verordnete dafur einen Statthalter (praefectus Bajoariae). Berold, ein fomabifder Braf und Schwager bes Ronigs, erhielt diefe Stelle. Um Baperns Grangen gegen feind. liche Ginfalle ju icoupen, murden vier Markgrafichaften errichtet. Sie hießen: die forabifche (limes sorabicus) und bohmifche im Rordgan, bann die Marten ober und unter ber Ens im Often Des Landes. Die größern Graffchaften gerfplitterte Carl in mehrere fleinere, wodurch die Dacht übermuthiger Grafen gebrochen und eine beffere Bermaltung erzielt murde. Die Befcafte Diefer Grafen maren übrigens Die nämlichen, wie unter den Agilolfingern. Gie versaben das Richteramt in ihren Braffchaften, beforgten das fonigliche Fiscalat, boten ben Beerbann auf und führten ibn gegen den Feind. Bobl miffend, daß plogliche Menderung der Gewohnheiten und Berfaffung jebergeit Unfrieden unter ben Bolfern erzeugt, bestätigte Carl auf Diefem Landtage Die alte Berfaffung, jedoch murden neue Capitel dem Befegbuche beigefügt, und vorzuglich die Guter und Rechte ber Bifcofe, Rirchen und Rlofter bestätigt. In Boligeifachen wurden die Beamteten mit einem neuen Capitular vermehrt, und die Gof. und Landgerichte burch besondere fonig. liche Sendboten (Missi regii) verwaltet. Urno von Salgburg murde gum Ergbischofe ber baverifden Proving erhoben. Freigebigfeit bewies Carl auch gegen die Bifcofe; fo erhielt Simpert von Reuburg bas Bisthum Augsburg, und feitdem blieben diese beiden Sprengel vereinigt. Jede Schanfung eines

Baien an Ritchen und Rlöfter wurde bestätigt, und auf alle Art das Bermögen und das Ansehen der Geistlichkeit gemehrt. Carl befahl, allgemein die Zehnten zu geben, und vor Allem von seinen eignen Gutern. Er ordnete Bischöfe seinen Gesandten zu, und zwar für alle kommenden Zeiten.

Streitigkeiten, welche fich im Jahre 790 an Bayerns Dftgrange mit ben Sunnen entspannen, maren die Beranlaffung gu einem mehrjährigen blutigen Rriege, welcher unter bem Ramen bes bunnifchen befannt geworden. Nachdem Carl von Borms aus auf dem Sammelplat ber Beere in Regensburge Umgegend angelangt, rudte er ju Baffer und ju Land gegen die Sunnen, eroberte alles Land bis gur Raab, machte Diefelbe ftatt der Ens jur öftlichen Grange Bayerne und übergab ben eroberten Landftrich dem Statthalter Berold. Biederholte Riederlagen, welche die Sunnen in den Jahren 796 und gulett 799 unter Auführung Bipins durch die Bavern erlitten, endigten Diefen furchtbaren Rrieg. In der letten enticheidenden Schlacht mar ber Statthalter Berold geblieben. Der durch Diefe verheerenden Rriege entvolferte Begirf murde mit bayerifchen Coloniften befest, und bem Grafen Gotram im Bertingau ale oftbaperifche Mart übertragen. Un Gerolde Stelle erhielt Andulf, ein Franke und Graf im Donaugau, die Leitung des Grafenverbandes. Als geiftliche Dbern wurden die Bifcofe von Baffau und Salzburg, befondere jener ernannt.

Um die Zufuhren zum hunnischen Kriege auch aus den entfernten Gegenden des Reichs herbeizubringen, und zur Erhöhung von Cultur, Handel und Berkehr entschloß sich Sarl im Jahre 793 den Rhein mit der Donau durch einen Kanal (fossa Carolina) von der Altmühl in die Rezat zu verbinden. Obgleich mit großem Eifer an der Ausführung dieses merkwürdigen Unternehmens gearbeitet wurde, wozu man die in Bayern cantonirenden Soldaten verwendete, mußte der Bau wegen Unkenntniß wieder eingestellt werden. König Ludwig I. war es vorbehalten, die großartige Idee des Frankenkönigs zu verwirklichen. (Ludwigskanal.)

Die kirchlichen Berhaltniffe erfreuten sich einer besondern Sorgfalt Carls. Im Jahre 798 machte Papst Leo III. mit dem Rloster Emeram in Regensburg den Anfang, die Ordensgeistlichen der bischöflichen Aufsicht zu entziehen, und sie gegen Abreichung eines jährlichen Zinses dem römischen Stuble unmittelbar zu unterwerfen, was auch von Carl genehmigt wurde,

Um die Kirchenzucht wieder herzustellen hielt Carl in den Jahren 799, 807 und 813 Synoden. Im Jahre 800 ließ sich Carl vom Papste zum Kaiser von Rom salben, und stellte das abendländische Reich wieder her. Auf der Bersammlung zu Dietenhosen (Thionville) im Jahre 806 vertheilte er das frantische Reich unter seine Sohne Carl, Pipin und Ludwig. Pipin erhielt die Lombardei und Bayern, wie es Tassilo innegehabt, mit Ausschlüß der Lehen Ingolstadt und Lauterhosen. Allein Carl und Pipin starben vor ihrem Bater. Dieser sah sich daher im Jahre 813 zu einer neuen Theilung bewogen. Pipins Sohn, Bernhard, sollte Bayern mit der Lombardei erhalten.

Bier Monate nach dieser Theilung vom 26. Janner 814 starb Kaiser Carl der Große, und mit ihm ging der Flor des franklischen Reiches unter.

## §. 2.

Der im Jahre 813 zum Regenten von Babern und Italien ernannte Bernhard blieb es nur bis zum Jahre 814, in welchem ihm Kaiser Carls Nachfolger, Ludwig I., zwar Italien bestätigte, aber Babern ihm wieder abnahm, und dieses seinem erstgebornen Sohn Lothar unter dem Namen eines Königreichs übergab. Im Jahre 817 nahm Raiser Ludwig I. auf einem Reichstage zu Nachen den Lothar zum Kaiser und Mitregenten an, und übertrug nun Babern seinem jüngsten Sohne Ludwig II., welcher nachmals den Chrentitel "der Deutsche" erhielt, doch so, daß er, weil dieser Ludwig noch minderjährig war, die Regierung in Bapern bis zum Jahre 825 selbst übernahm. Die Regentenacte Ludwigs während der Minderjährigseit seines Sohnes

beschränften fich faft allein auf die Ordensgeiftlichen, weshalb er auch von ihnen der Fromme, bagegen von der Befdichte ber Schwache genannt murbe. Gegen die Reinde des Reichs, Die Slavonier, blieb ein vierjabriger Reldaug faft obne Rolgen. Bu feinen, megen ihrer Rolgen merkwurdigen Sandlungen gebort feine Beirath mit der iconen Judith, Tochter des angefebenen Brafen Belf im Augustogau. Auf dem Reichstage ju Machen im August 825 murbe befchloffen, ben jungen Ronig Ludwig nach Bapern ju fchiden. Er fam mit feiner Gemablin Bemma nach Regensburg und nannte fich: "Aus Gottes Borfebung Ronig der Bavern." Um die öftlichen Rachbarn, die Bulgaren von Baperne Grange mit größerm Rachdruck abmeifen gu tonnen, wurden in Oftbapern vier Martgrafen eingefest, und zwar in Rarnthen, Niederpannonien (zwifden Sau und Drau), Friaul und Iftrien, und in Rrain und Libunien. Auch fcblich. tete Ronig Ludwig den Brangftreit gwifden Baffau und Salgburg.

Biel ernfter, ale alle vorhergebenden Streitigfeiten, maren jene, welche im Sabre 829 im faiferlichen Saufe ausbrachen. Die Beranlaffung biegu gab ber fcmache Raifer Ludwig felbft, indem er feinem Gobn zweiter Che, Garl bem Rablen, einen Theil der icon vertheilten Erbichaft zuwenden wollte. davon mar, daß fic Die Gobne aus erfter Che miber ihren Bater emporten, und fich fogar feiner Berfon, fowie ber Judith und ihres Sohnes bemächtigten. Gie murden aber bald barauf wieder freigelaffen, um im Jahre 833 neuerdings verhaftet gu werden. Raifer Ludwig der Fromme murbe fogar feiner Regierung formlich entfest. Unwurdige Bebandlung, melde ber Bater in Lothare Gemahrfam zu erdulden hatte, emporte Ludwig von Bapern auf's bochfte. Umfonft ließ Diefer feinen Bruder gu ehrerbietigem Betragen gegen ben Bater auffordern; ale jedoch alle Bemubungen erfolglos blieben, jog Ludwig mit einem Beere por Machen, um des Baters Freilaffung ju bemirfen. fluchtete mit bem gefangenen Bater nach Paris und Ludwig folgte ibm nach. In Diefer Lage floh Lothar nach Bienne und ließ den Bater in St. Denis gurud. Ber beschreibt bie Scene, ale Ludwig von Bavern, wie ein Botichafter von Dben

hereintrat, und seinem Bater außer Freiheit, Krone und Ansehen, auch seine Gemahlin und Sohne wieder zurückgab? Dieses geschah im Jahre 834. Endlich starb der Bater (840) und nach einem neuen Kampse von drei Jahren ward endlich der bekannte Bertrag zu Berdun im Jahre 843 geschlossen. Ludwig bekam zu seinem Königreiche Bayern, alle oftfränklischen Provinzen dießseits des Rheins, nämlich: a) Alemannien oder Schwaben, b) das rheinische Franken oder Oftsfranken, c) Sachsen, d) Thüringen; ferner (des Weinwuchses wegen) jenseits des Rheins die Städte Speier, Worms und Mainz. Wiewohl Ludwig König von Bayern blieb, so wurde er seit dieser Theilung König von Deutschland oder der Deutsche, oder, zum Unterschiede von dem Könige in Westfranken, König in Oftfranken genannt.

Da fich Ludwig meistens personlich in Bapern aushielt, so erlosch das ganze Amt der Gesandten und an ihre Stelle traten die schon unter den Agisosingern üblich gewesenen hofgerichte. Un der Spize derselben ftand ein königlicher hofrichter, welcher, weil die hofgerichte im hof oder Palast (Palatio) des Königs gehalten wurden, den Ramen "Palast", oder (zusammengezogen) Pfalzgraf, Pfalzrichter erhielt.

Im Uebrigen ließ Ludwig den Bulgaren, Böhmen, Mähren und Obotritten (Bolt im heutigen Medlenburg) die Kraft seines Armes fühlen, unterwarf diese Bölkerschaften, gab ihnen Markgrasen und machte sie tributpflichtig (874 die Böhmen und Mähren). Auch brachte er Köln, Trier, Utrecht, Strafburg und Basel mit den dazu gehörigen Landstrichen an Deutschland, und machte sich bei allen Bölkern zum Gegenstand der Ehrsucht und Liebe.

Sein hintritt erfolgte zu Frankfurt im Jahre 876. Er war nach Carl dem Großen der größte unter den Carolingern.

§. 3.

Rurg nach des Baters Tode schritten deffen drei Gohne, Carlmann, Ludwig III. und Carl der Dide, zu einer Theilung

bes Reichs: 1) Carlmann behielt Bayern, wohin Pannonien, Karnthen, Mähren und Bohmen und die übrigen slavischen Länder gehörten; 2) Ludwig erhielt Sachsen, Franken, Thüringen, Friedland und einen Theil von Lothringen; 3) Carl empfing Alemannien mit allen Ländern dießseits des Mains bis an die Alpen.

Bleich im nachften Jahre unternahm Carlmann einen Rriegs. jug nach Stalien, um Carl ben Rablen, ber feinen Bater Ludwig ben Deutschen beimtudifder Beife um Die Raiferfrone gebracht, ju ftrafen. Bon panifchem Schreden ergriffen entflob ber Rable, und ließ es ungehindert geschehen, daß Carlmann gang Italien eroberte. Rrantelnd fehrte Diefer barauf nach Bapern gurud. Eine veftartige Seuche, bas welfche Fieber genannt, batte fich in Italien unter bem Rriegsheere und bei beffen Burudfunft auch unter bem Landvolle verbreitet. Die bavon befallenen Leute ftarben am Riefen, und von diefer Reit foll die Bewohnheit aufgefommen fein, dem Riefenden ein "Belf dir Gott!" augurufen. Die Dobe fcheint auch Diefes, gleich vielem Altherkommlichen, ju Carlmann ftarb 880 ju Detting. Er mar ein febr verbannen. friegerifcher und babei frommer Rurft; Diefes beweifen Die Schanfungen, welche er den Rloftern Crememunfter und Detting gemacht. Beitgenoffen rubmen feine Geelengroße, Belehrfamfeit, Frommigfeit, Gerechtigfeit, Die Schonbeit und Rraft feines Leibes.

Ihm folgte in der Regierung Baperns fein Bruder Lud, wig III., welcher 880 die Guldigung der baperischen Stände zu Regensburg empfing. Arnulf, einem natürlichen Sohne Carlsmanns, gab er Rärnthen.

In einen Rrieg mit den Normannen verwidelt, ftarb der seit seinem Regierungs Untritte frankelnde Ludwig schon am 22. Janner 882, und zwar kinderlos, da mabrend seines Aufenthaltes in Regensburg sein einziger Sohn, ein Kind von wenigen Jahren, aus dem Fenster auf die Straße gefallen war und fich den hals gebrochen hatte.

Sonft refibirte Ludwig meiftens in Moosburg, einem feften Schloffe zwischen Felbfirch und Rlagenfurt.

Da Ludwig ohne mannliche Leibeserben gestorben, folgte ihm sein Bruder Carl, wegen seiner außerordentlichen Körpersfülle der Dicke (Crassus) genannt, in der Regierung Bayerns und Deutschlands. Drei Jahre später, im Jahre 885, wähsten ihn auch die Bestfranken oder Franzosen zu ihrem Könige, so daß er die ganze frankische Monarchie Carls des Großen beisammen besaß. Die Franzosen thaten dieß, damit er sie als ein so mächtiger Fürst wider die Normannen schügen möge. Bu seig, um diesen mit der Wasse in der Hand die Krast des deutschen Armes sühlen zu lassen, ließ er sich mit ihnen in schnes konzerten und trat ihnen im Jahre 887 sogar eine große Strecke Landes von Frankreich, die heutige Normandie, ab.

Richt besser ging es unter seiner erbärmlichen Regierung in Bapern. Nach dem Tode der tapfern Markgrasen Wilhelm und Engelschalt in Ostbapern, seste Carl der Dicke den Gaugrasen Aribo an ihre Stelle. Allein die Söhne der beiden versstorbenen Grasen ließen sich dieses nicht gefallen, und vertrieben den neuen Markgrasen, und Carl entblödete sich nicht, sie sogleich zu bestätigen. Aber der mährische Herzog Zwentipold nahm sich Aribo's an, verdrängte die jungen Markgrasen, und diese sichen zu Arnulf von Kärnthen. Zwentipold verlangte ihre Ausliesserung, und als Arnuls sie verweigerte, siel er über die Donau in Pannonien ein. Endlich ermannte sich Carl im Herbste 884, rückte mit einem Heere gegen Zwentipold, zwang diesen zum Lehens Eid, und setzte den Aribo wieder ein.

Mude dieser schlechten Regierung versammelten sich des Reiches Stände im Jahre 887 zu Tribur und setzen ihren bis, herigen König ab. Die vereint gewesenen drei Reiche, Deutsch, land, Frankreich und Italien, trennten sich, und jede Nation schritt zur Wahl eines eignen Königs. Die deutschen Hauptstämme, als: Bapern, Franken, Sachsen, Schwaben und Thuringer, wählten Arnulf, Herzog von Karnthen und natürlichen Sohn

des bayerischen Königs Carlmann, zu ihrem gemeinschaftlichen herrscher. Diese war die erste deutsche Chur, oder Königswahl, bei welcher, sowie bei den künstigen, zu erscheinen und mitzu-wählen, nebst der Geistlichkeit alle freien Deutschen befugt waren. An eine Einschränkung der Bahl auf einige große Fürsten, welche im Namen aller übrigen zu wählen gehabt, war damals nicht zu denken, und gemeiniglich zog aus jedem Lande ein heer von Rittern und Freien, die sich um die Fürsten des Landes herumlagerten, zur Bahl heran. Bon Jedermann verlassen, starb Carl der Dicke in größter Dürstigkeit im Jahre 888 zu Neichenau. Mit ihm erlosch das Erbsolgerecht der carolingischen Könige, und der weitläusige Plan von einer allgemeinen Beltbeherrschung (Universalmonarchie), den sich der franklische Hausmaier Pipin, Bater Carls des Großen, als er 752 seinen rechtmäßigen König vom Throne verdrängte, seitgeseth hatte.

### §. 4.

Arnulf begann feine thatige und fraftvolle Regierung mit einem Reichstag in Regensburg und einer Synode zu Mainz. Die Beforgung der Regierungsgeschäfte und die Bertheidigung Deutschlands gegen benachbarte Feinde wurden auf ersterem, die Berbefferung der Kirchenzucht auf letterer verhandelt.

Um die durch seinen Borganger verletzte Ehre der deutschen Baffen wieder herzustellen, glaubte Arnulf seinen Regierungs, antritt am ruhmvollsten dadurch auszuzeichnen, wenn er die Normannen, welche damals als das tapferste Bolt galten, bezwänge. Er schlug ste auch wirklich an der Dyle unweit Löwen und verbreitete durch diesen Sieg den Auf seiner Tapferseit. Sechszehn eroberte königliche Banner der Normannen hatte er als Bahrzeichen des großen Siegs nach Regensburg gesandt. Gegen die Obotritten führte jedoch Arnulf vergebliche Kriege, wenngleich er niemals eine Niederlage erlitt.

Bon dem italienischen Konige Berengar im Jahre 894 gegen beffen Gegner Guido ju Gulfe gerufen, eilte Arnulf mit

einem deutschen Heere über die Alpen, eroberte in furzer Zeit die Lombardei und demüthigte auf seinem Rückmarsche den burgundischen König Rudolf, der ihn aufzuhalten wagte. Im Jahre 896 vom Papst gegen die Spoletiner um Schutz gebeten, unternahm Arnulf einen zweiten Zug nach Italien, eroberte Rom mit stürmender hand, und ließ sich vom Papste noch im nämlichen Jahre zum Kaiser krönen. Die folgenden deutschen Könige setzen diese Züge fort, und ließen sich zu Pavia zu Königen von Italien, und in Rom zu Kaisern krönen.

Raifer Arnulf war fehr bedacht, seinen zwei natürlichen Sohnen Zwentipold und Ratold die Nachfolge in der Regierung zu sichern. Bon den bayerischen Ständen hatte er hiezu bereits die eidliche Bersicherung, und im Jahre 889 erhielt er ste auch von jenen der übrigen deutschen Stände, jedoch mit der Bedingniß, wenn er keinen ehelichen Sohn erzeugen sollte. Da ihm aber seine Gemahlin Oda, die Tochter eines bayerischen Grafen, im Jahre 893 einen Sohn gebar, so war hiedurch die Erbfolge seiner natürlichen Söhne vernichtet.

Die folgende Begebenheit war für die Zukunft von größter Bichtigkeit. Arnulf hatte nämlich zur Bestegung des übermüthisgen Serzogs von Mähren, Zwentipold, im Jahre 892 die Ungarn zu Hulfe gerusen. Diese, ein wildes Bolt, das Blut trank und robes Fleisch aß, hatten sich um das Jahr 826 aus Norden kommend, in der Gegend der Moldau, und in den von den ehesmaligen Hunnen entblößten Gegenden niedergelassen, und lernten nun bei dieser Gelegenheit das eigentliche Dasein Deutschlands und den Weg nach demselben kennen, wenngleich sie sich wohl hüteten, so lange Urnulf lebte, etwas wider dasselbe zu unternehmen.

Im Jahre 895 sette Arnulf einen seiner Anverwandten, Luitpold, zum Grafen im Donaugau und Markgrafen im Nordsgau ein, ja er übertrug diesem, seinem lieben Better, eine Art von Statthalterschaft über ganz Bayern, und zwar wie ein Lehen. Dieser Luitpold ift der sichere Stammvater des noch hente blühenden allerdurchlauchtigsten königlichen Hauses. Seine Nachkommen beherre

schen nach mehr als neunhundert Jahren eine der alteften und berühmteften Rationen, welche in der Geschichte befannt sind, und sein Geschlecht, das von Rönigen und Raisern abstammt, ift eines der älteften, wenn nicht unftreitig das alteste aller heutigen Regenten-Geschlechter in Europa.

Raifer Arnulf ftarb den 8. Dezember 899, nachdem er noch furz zuvor, und obgleich frankelnd, perfonlich einen Aufstand in Oftbapern unterdrudt hatte.

Ihm folgte sein sechsjähriger Sohn Ludwig IV. durch einstimmige Bahl der fünf deutschen Hauptnationen. Seine Erziehung besorgte Bischof Adalbert von Augsburg. Die Regierung führte Hatto von Mainz und Otto von Sachsen, und an der Spipe des Kriegswesens stand Luitpold, jest herzog genannt.

Raum hatte Arnulf die Augen geschlossen, als auch schon die Ungarn über den Innsluß tamen, das Land auf fünfzig Meilen in der Länge und Breite verwüsteten, sich jedoch beim Anmarsche der Truppen mit Beute beladen nach Pannonien zurückzogen. Rur jenseits der Donau hatte Deutschlands Obergeneral, Herzog Luitpold, mit dem Bischose von Passau eine Horde eingeholt, und ohne eignen Berlust gänzlich vernichtet. Bur Obhut gegen die Feinde wurde Ensburg angelegt, und dem Bischose von Passau als Ersat für die eingeäscherten Riöster St. Florian und Cremsmünster gegeben. In den beiden solgenden Jahren verheerten sie Stepermark und Kärnthen; rächend vergalten die Bayern am Charsamstag des neunhundert zweiten Jahres wieder, indem sie ein heer dieser wilden Madscharen auf's Haupt schlugen und ihren Heerführer Chussel erlegten.

Bahrend diefer Borgange war in Nordbayern eine Fehde zwischen den Babenbergern und den benachbarten Grafen zu Frigigr und in der Betterau entstanden, welche mit dem Untergange der Babenberger endigte.

3m Jahre 907 drangen die Ungarn gahlreicher als jemals über die Sau und Raab in die bayerifche Oftmart ein. Schnell

sammelte Herzog Luitpold ein baperisches Heer bei Ensburg und ruckte mit demselben die Donau hinab, mahrend König Ludwig mit der Reserve an der Ens verblieb. Unweit Presburg kam es nun im Juli dieses Jahres zu einer Schlacht, welche 3 Tage gewährt. Die sange Dauer des Kampses hatte die Kräfte der bei weitem minderzähligen Bayern erschöpft — dennoch kämpsten sie fort, die sast der letzte Mann gefallen. Der edle Herzog Luitpold, neunzehn Grasen, die Bischöfe zu Salzburg, Freysing und Seben, nebst drei Aebten, welche nach damaligem Gebrauche persönlich mitkämpsten, blieben auf der Walstatt. Mit genauer Noth erreichte König Ludwig Passan.

Mit wilder Buth überströmten nun die Ungarn unser Baterland bis an den Lech. Bon den 53 Klöstern, welche damals in Bayern bestanden, wurden 21 gänzlich abgebrannt und verwüstet, und die meisten der übrigen übel zugerichtet. Da der neuerdings aufgebotene Heerbann nicht erschien, so blieb dem Könige Ludwig nichts anders übrig, als sich den Frieden zu erkaufen, was er, da Geldmangel war, mit Kirchengefäßen that. Dessenungeachtet machten die Ungarn Einfälle in andere Provinzen des Reichs.

Von Rummer überwältigt, starb Ludwig in der Bluthe seiner Jahre, am 20. Juni 911. Er hatte durch Einziehung ber Grafschaft Babenberg das Rammergut der bayerischen Propinz vermehrt, und dem Stifte zu Freysing seinen Rammerhof Bering geschenkt. Mit ihm endete das Geschlecht der Carolinger, nachdem es 123 Jahre über Bayern geherrscht.

## §. 5.

Unter der Regierung Carls des Großen blieben gegen Beften und Guden die Granzen unverändert. Gegen Rorden aber wurden dieselben erweitert, indem Carl den im Jahre 725 von Bayern abgeriffenen Rordgau mit demselben wieder vereinigte. Derselbe war in zwei bayerische Markgrafschaften eingetheilt, die eine wider die Goraben (Claven), die andere wider

Die Bohmen (ebenfalls Glaven). Unter jener forabifchen Mart war bas beutige Franten, bamals Oftfranten genannt, zwischen bem Main und der thuringifchen Caale, oder gwifchen Rednit, Saale und ben thuringifchen Grangen begriffen, und Bamberg (Babenberg) mar ber Sauptfit ihrer Martgrafen. Das Land ber baverifden Martgrafen gegen Bobmen enthielt alle ganber, welche zwifden Begnit und Raab, und unterhalb bes Ginfluffes ber Pegnit in die Regnit, zwischen der Regnit und Raab und zwischen ber Raab und bem Regen liegen. Diefe baperifchen Markgrafen wohnten mahricheinlich ju Regensburg. Ueberhaupt waren alfo die Grangen des baperifchen Nordgaues der Bobmergau gegen Often, die thuringifche Saale und der Thuringerwald gegen Rorden, bann die frantische Saale, ber Speffart und eine noch unbestimmte Linie an der Tauber bis an den Rocher endlich Die Grange gegen Beften. Go murben auch Die Grangen gegen Often erweitert, und gwar im Jahre 791 bis an die Raab und im Jahre 799 bis an den Saufluß. Es erftredte fich bemnach das Land Bayern vom Lech bis jur Sau und vom Fluffe Roffus in Italien bis jur thuringifchen Saale.

Außer der Einführung der Send., Errichtung der Marf. und Bermehrung der Gaugrafschaften wurde in der bisherigen Landesverfaffung wenig geandert. Bayern blieb, was es und das Frankenreich selbst war eine beschränkte Monarchie. Der Sendgrafen (Missi dominici) Competenz erstreckte sich nicht nur über alle weltlichen, sondern auch über alle Kirchen-Angelegenheiten.

Bertheidigung des Landes gegen feindselige Nachbarn und Erhaltung des Friedens von Innen waren die ersten Bedingnisse des Staats, daher beruhte die ganze Organisation auf dem Rriegswesen: auch die Eintheilung war militärisch. Das Reich
war in Provinzen (nachher Herzogthumer) getheilt: Bayern
war eine dieser Provinzen, und theilte sich durch die Donau von
dem dazu gehörigen Nordgau. Beide bestunden aus vielen eigentlichen Gauen, als: Angustogau, Donaugau, Sundergau, Ammergau 2c. Jeder Gau saste eine oder mehrere Grafschaften in sich,
benen ein Reichsbeamter vorstund (Graf, Senior oder Comes,

Gefährte des Königs genannt). Den Grafenverband hatte aber der oben erwähnte Sendgraf oder Gesandte des Königs oder ber herzog zu leiten. Die Grafschaften waren untergetheilt in Centen, denen ein Schulz (Centenarius) vorgesetzt war. Die Centen bestunden aus Marken, diese aus Dörfern und Weilern. Die Bestyngen der Landeigenthumer wurden gemessen nach höfen (mantus), deren mancher nur einen halben besaß.

Un der Spitze der bayerifchen Monarchie ftanden bis jum Sabre 840 die Raifer, nämlich Carl ber Große und fein Sohn Ludwig I. ale bochfte Berren (supremi domini); ihre Gohne waren Statthalter und Bigefonige. Bom Jahre 840 an, wo Bayern das deutsche Sauptland geworden, mohnten und berriche ten die Ronige, ale: Ludwig II., Carlmann, Urnulf, Ludwig das Rind, Dafelbft, und ihre Gobne hielten fich als Stellvertreter in Rarnthen, Franken und Alemannien auf. Das Erbfolgerecht borte mit ber Entthronung Carle Des Diden im Jahre 887 auf. Freie Babl des Bolfes bestimmte von nun an den Regenten; der erfte mar Arnulf. Diefes mabifabige Bolt beftand aus ben freien Landeigentbumern, nämlich jenen, welche eignen Grund und Boden befagen. Das Berbaltnig berfelben gur gefammten Bevolkerung mochte fich wie Gins zu Sundert verhalten haben. Rebmen wir nun an, daß Bavern Damals zwei Millionen Ginwohner gehabt, fo ergibt fich eine Bahl von 20,000 freier Landeigenthumer, welche jugleich auch die Landwehrmanner und gandftande maren. Gie berathichlagten entweder unter fich, oder mit den übrigen deutschen Nationen das Bohl bes Staates. 3m erften Falle murden die Berhandlungen baveriiche, im zweiten allgemeine Reichstage genannt. Ramen nur Rirchenfachen gur Tagebordnung, fo biegen fie in beiben Fallen Spnoden.

Jeder Landeigenthumer (Wehre oder freier Mann) war verpflichtet, in den Krieg zu ziehen, und fich selber zu ruften, mit Baffen auf ein halbes Jahr, mit Broviant auf drei Monate. Damit aber nicht die Felder verödeten, und es dem Ackervolke an Speife gebrache, mas in Bayern zuweilen geschah, so zogen fie

nie auf einmal in Masse zum Krieg. Des heerbanns Geset war: "Zeder Besitzer von fünf höfen ziehe aus. "Bon zweien, zweier höfe Besitzer, gehe ber tuch, tigste gerüftet vom andern; Besitzer nur eines hop "fes rüften den dritten. Bon zwölf höfen erscheine "einer im harnisch. Zeder Kirche bleibe ein hof "frei, von den übrigen trage sie die Lasten der Behnen, oder stelle mit den Klöstern den heerwagen "(das Kriegssuhrwesen)."

Der Schulze war Hauptmann, der Graf Oberst und der Herzog oder der Gesandte des Königs, Obergeneral. Sobald ein Krieg nothwendig war, mahnte der König den Herzog, dieser die Bischöfe und Grafen, von welchen die Mahnung an alle Behren ging. Diese sammelten sich dann zur Fahne des Grasen und ftießen hierauf zur hauptsahne der Provinz. In Friedenszeiten mußte der Graf dreimal des Jahres die Harnischbeschau oder Musterung vornehmen. Unter seiner Aussicht wurden durch Kriegsscharwerse die Heerstraßen, Brücken und Besten hergestellt, und erhalten; der königliche Gesandte oder der Herzog hatte auch darüber die Oberaussicht in der ganzen Provinz.

Außer dem Heerbann gab es auch noch eine andere Milig, nämlich das Gefolge oder die Lehenleute oder Dienstmänner (liti, homines, vassi). Diese dienten um Sold, wurden von einem Herrn gerüftet und genährt, oder erhielten wohl gar ein beträchtliches Gut (Benefizium) auf Lebenslang gegen die Bedingniß einer beständigen Bereitschaft zum Kriege. Nach ihrem Tod nahm der Lehenherr das Gut und Heergewedel (die Rüftung) wieder zu sich. Neben den Wehren und Leuten gab es noch Schutzenossen, die unter einem Bogte (Advocatus) stunden.

Die Entstehung der Stifts, und Rlöster. Bogte fallt in den ersten Zeitraum der Carolingerherrschaft über Bayern. Es hatte nämlich Carl der Große und Ludwig I. den meisten Bisthumern und einigen Rlöstern Bayerns Immunitätsbriefe erstheilt, welchen zufolge nicht nur die zu diesen Stiften gehörigen Geistlichen, sondern auch das gesammte weltliche Dienste

personal den Gaugrasen entzogen und von den Riöstern und Bischösen bestellten Beamten (Advocati Ecclesiae, Kirchensvögte) untergeben wurden. Durch diese Einrichtung erwuchs dem gemeinen Besen und dem Staate großer Nachtheil. Bessonders schädlich wirkte ste auf das ganze Institut des heerbanns, weil unter den geistlichen hauptleuten der Kriegsdienst und die militärische Disciplin in Verfall gerieth und der heerbann an Jahl und Kraft, an Achtung und Ehre verlor. Die Dienstmiltz, welche nicht mehr das gemeine Besen, sondern die Person und das Gut der herren zu versechten hatte, denen sie angehörte, entstand allenthalben. Von den Klöstern und Bischösen aussgehend, wurde sie in kurzer Zeit von den Gaus und Markgrasen und selbst Königen eingeführt.

König Arnulf, als er noch Herzog von Kärnthen gewesen, hatte sich eine solche Hausmacht gebildet, um damit den Mähren zu begegnen. Als er König geworden, führten diese Krieger den Namen milites palatini, Dienstmänner des königlichen Hausses, auch satellites regii, königliche Leibwächter. Selbst angessehene Grasen, so der Welse Heinrich mit dem gokdnen Wagen, begaben sich unter Arnulfs Dienstmannschaft, und empfingen ihr Eigenthum von ihm als Lehen zurück. Dadurch saste in unserm Vaterlande gegen Ende des neunten Jahrhunderts das Lehenswesen und die Feudalmiliz, in der Folge Ritterschaft genannt, die erste sesse Wurzel.

Auf das Juftizwesen verwandte Carl der Große eine ganz bessondere Sorgfalt — die uralten Gesetze der Bayern, welche bisher über Recht und Unrecht erkannten, wurden von ihm nicht abgesändert, sondern nur mit wenigen Zusätzen vermehrt. So im Jahre 788 mit acht Capiteln und in der Folge mit benjenigen, welche auf alle Provinzen der großen Monarchie Bezug hatten.

Die Gerichtsverfassung hing mit der Ariegsverfassung auf das engste zusammen. Unter wessen Befehle Jemand zu Felde zog, unter dessen Gericht stand er auch im Frieden. Die Wehren (Landeigenthumer) hatten ihren Gerichtsstand in geringen Sachen bei dem Schulzen, in höhern bei dem Grafen; die Bafallen beim

Digwed & Google

Sofgerichte (Curia) des Lebenherrn; die Staatsbeamten, Ber-

Die Staatseinkunfte flogen, wie zu Zeiten der Agilosfinger aus den Erträgnissen der Dominical-Guter, aus dem Antheil an Strafgeldern, und aus freiwilligen Geschenken, welche bei den Maiversammlungen nach alter Sitte die Freien des Landes ihrem Regenten darbrachten. Deffentliche Straßen und Brücken wurden von den Zöllen unterhalten; auch Schiffe mußten Wassersull und Mauth für die Baaren zahlen. Eine Zoll- und Mauthordnung wurde im Jahre 906 eingeführt.

Die Religion der Bayern war in diesem Zeitraume ohne Ausnahme die driftliche, der Einfluß des papftlichen hofes auf die kirchlichen Angelegenheiten Bayerns hatte sich schon unter den Agilosingern, besonders aber unter den Carolingern gestend gemacht. Die Ernennung des Erzbischofs Arno von Salzburg und des Bischofs zu Passau zu apostolischen Bicaren befestigte den papstlichen Einfluß. Die ursprünglichen Dotationen der bayerischen Bisthümer wurden von den Carolingern nicht nur bestätigt, sondern in so freigebigem Maße vermehrt, daß bereits bei Ausgang dieses herrscherstamms die Bisthümer Regensburg, Freysing 2c. als eben so viele selbstständige Fürstenthümer dastanden, zwar in Bayern liegend, aber von diesem losgetrennt, unter unmittelbarem Schutze der Könige.

Um den handel in seinen Staaten emporzuheben, führte Carl der Große gleichförmiges Maß und Gewicht ein. Allem Anscheine nach blieben aber die Bapern noch lange bei ihren nach römischer Art eingeführten Maßen und Gewichten, weil König Ludwig I. noch im Jahre 816 dem Erzbischofe von Salzburg ein franklisches Gewicht überschiefte, um hiernach in den Rlöstern die Nahrungsportionen abzuwägen. Man zählte in dieser Beriode nach Pfunden, Soliden und Denarien. Das Pfund Silber enthielt 12 Unzen und war wieder in 20 Soliden, ein Solidus aber in 12 Denarien eingetheilt. Das Pfund Sold war abgetheilt in 72 Soliden, so, daß eine 40 Denarien

fostete. Das Berhältniß des Silbers zum Golde war wie 1 zu 12. Die königliche Münzstätte befand sich in Regensburg. Bur Beförderung des Handels und Berkehrs mählte Kaiser Carl in jeder Provinz Orte aus, woselbst die Waaren hinterlegt wurden, und die kein Handelsmann umfahren oder vorbeigehen durste. Auf der großen Straße, welche von Sachsen her durch Thüringen und Franken nach Regensburg, und von da der Donau entlang nach dem Orient ging, befanden sich acht solcher Niederlagen, als: Bardenwich, Bell, Magdeburg, Ersurt, Forchseim, Bamberg, Regensburg und Laureacum. Der Markgraf oder Graf, in dessen Gebiete diese Plätze lagen, war beauftragt, diese Handelsleute von einer Station zur andern zu begleiten, und für die Sicherheit der Straße zu sorgen. Alles durste verhandelt werden, nur Wassen und Panzer nicht; als Straße stand die Consiscation darauf.

Der Buftand des Bolfes hatte fich unter den Carolingern eber verschlimmert als verbeffert. Die Rahl ber Leibeignen, auch Stlaven genannt, vermehrte fich ungemein. Gie maren feinem Gefeke unterworfen und verfaufbar. Landbaudienft und Beforgung des Biebes mar ihr Sauptgeschaft; doch mußten fie fich auch ju jedem andern Befchafte, vorzüglich ju Sandwerken gebrauchen laffen. Alle Sandwerker, fie durften ein Befcaft treiben, welches fie wollten, maren Leibeigne, und durften nur mit Erlaubniß ibrer Berren fur Undere arbeiten. Ebenfo durften fie nur mit Erlaubniß ihrer herren beirathen, aber die Rinder gehörten wieder ben Berren. Biele machten fich in Diefen Beiten burd Entrichtung eines jabrlichen Leibzinfes an ihren ehemaligen Leibberen frei. Gine weitere Dienftbare Menfchentlaffe maren Die Barichalten, b. i. Baufchalten ober Baufnechte, welche für ihre Berfon mobl frei, aber binfichtlich ihrer Guter Dienftleute maren. Gie mußten Schutgelber gegen Bewaltthatigfeiten und Erpreffungen gablen. Um Anfange bes gegenwärtigen Beitraums fommen die Bafallen jum Borfchein, welche frei und jugleich dienftbar maren. Bier verdienen noch die Miniftes rialen, auch eine Art von Dienftleuten, Erwähnung. Sie boben fich unter ben Carolingern empor, und verrichteten unter

1

dem Namen: Marschallen, Sinneschallen, Truchsessen, Schenlen an den Göfen der Ronige, Bischofe, Aebte und Grafen die Geschäfte der Aufsicht über die Pferde, das hofgesinde, Ruche, Reller und Bauleute.

Um die Runfte und Biffenschaften aus einem halbtaufends jährigen Schlafe wieder aufzuweden, befahl Raifer Carl ber Große bei allen Cathedrals und Riofterfirchen öffentliche Schulen zu errichten. In denselben wurden die sogenannten sieben freien Runfte: Grammatik, Rhetorik, Dialectik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Aftronomie, gelehrt.

Die Belehrten Diefes Zeitalters waren meiftens Unnaliften und Chronifenschreiber, und unter ihnen vorzuglich ermabnenswerth: Arno, Ergbifchof von Salgburg, Berfaffer des Libelli Arnonis; Anamodus, Diacon des Rlofters St. Emeram, fdrieb ben befannten Codex ber Emeramer. Schanfungen, eines ber alteften geschichtlichen Documente unfere Baterlandes; ber Bifcof Sitto von Frepfing und beffen Notarius Cogrob fcbrieben eigenhandig nicht nur die Bucher des alten und neuen Teftamente ab, fondern verbefferten den Text; von dem Letten ftammt ber altefte Cober ber frepfingifchen Schanfungen ber. Balbo, foniglicher Rangler und mahricheinlich Fortfeger ber fulbaifchen Unnalen; Ufpert, foniglicher Rangler, ber die Annales Freherianos fdrieb, und Biching, ber bie Annales Fuldenses fortfette. Es unterliegt feinem Zweifel, daß viele Urfunden mit ben 21 Rloftern untergegangen find, welche die Ungarn bei ibren Ginfallen in Bavern vermufteten und verbrannten.

Unter den Kunften und Wiffenschaften ragte vor Allem die Bautunst hervor; die schönen Schlösser, welche zu Regensburg, zu Oetting, Dingolfing erbaut wurden, bezeugen dieses. Die Rlostergeistlichen verlegten sich auf verschiedene Kunfte, vorzügslich aber auf die Musik, auf die Schönschreibkunft, auf das Malen, Bildschnigen und alle Arten von Metallarbeiten, worin Schönes geleistet wurde. Ihnen ist es zu danken, daß die Kunste auf deutschem Boden erhalten wurden, und dadurch in

der Folge jenen Grad der Ausbildung erreichten, welche noch heutzutage unfere Bewunderung erregen.

In eben dieser Periode zeichneten sich die Bayern im Orgel, machen und Spielen der Orgel so vortheilhaft aus, daß Papst Johann VIII. den Bischof Arno von Frenfing ersuchte, er möchte ihm eine baverische Orgel, nebst einem Kunfter, welcher sie verfertigen und darauf spielen könnte, nach Rom schieden.

# IV. Capitel.

Bayerische Regenten aus dem luitpoldischen Saufe.

# 911 - 948.

- In halt. S. 1. Arnulf II. 911 937. Wahl Arnulfs zum herzog von Bahern. Feldzug gegen die Ungarn. Krieg Arnulfs mit König Conrad. Entsehung Arnulfs. Die schwäbischen Grasen Erchanger, Berhold und Luistried. Uebersall Regensburgs durch Arnulf und Rüczug dessselben. Arnulf wird König von Bayern. Arnulf und König heinrich der Finkler. Hohe Mäßigung Arnulfs II. Arnulfs fernere Handlungen. Sein Tod 937. Charafteristit Arnulfs, Gemahlin und Kinder.
  - §. 2. Eberhard I. 937—938. Entfetgung Cberharbs 938. Berthold I. 938 — 948. Berthold erhalt Bapern als Amtslehen von König Otto. Deffen Rechte. Pfalzgrafen. Feldzug gegen bie Ungarn. Schanfungen. Tod. Bertholds 947.

## §. 1.

Nach dem Heldentode Luitpolds im Jahre 907 gegen die Ungarn erlangte deffen Sohn Arnulf die herzogliche Burde. Run ftarb auch Ludwig das Kind, und sein unbeerbtes hinscheiden zerriß das Band der deutschen Nationen; jede mochte nun über fich einen herrscher erwählen nach vollem Belieben.

Mährend die Rheinfranken, Sachsen und Thuringer den Conrad von Friglar zum König erwählten, bestätigten Bayerns Stände unbekummert um diese Wahl ihren angestammten Arnulf in der obersten Herrschergewalt über Bayern und alle dazu gehörigen Provinzen, Herzogthumer (Bayern und Karnthen) Markgrafschaften, Grafschaften, Crzbisthumer, Bisthumer und Abteien. Arnulf nannte sich "aus Gottes Borfehung Herzog von Bayern und auch der umliegenden Länder".

Raum batte er die Regierung angetreten, fo tamen die Ungarn und forderten Fortsetzung des Tribute, welchen Ludwig bas Rind, um ihrer Rache auszuweichen, bezahlt hatte. empfing ihre Botichafter mit außerfter Berachtung: "3ch babe von Jugend auf befehlen und nie gehorchen gelernt," fprach er; "gebet bin und fagt euern Barbaren, fie follen berauffommen; fie werden finden, daß Bayern Schwerter habe, und Arme, fie gu regieren." Die Ungarn faumten nicht, unvermuthet in Babern einzufallen, und in Schwaben vorzuruden. Dort murden fie von des Ronigs Obeimen und Rammerbeamten Erchinger und Berthold jurudgetrieben. Arnulph martete ihrer bei Detting und ichloß fie am Innftrome bergeftalt ein, daß von ihrem gangen Beere taum dreißig übrig blieben. Gie tamen hierauf nicht mehr nach Bayern, fo lange Arnulf lebte. Un ben befreiten baperifchen Brangen murden nun Markgrafen eingefest, nämlich Graf Rudiger von Bechlarn unter der Ens, Graf Ratold von Sempt in Rarnthen und bes Bergogs Bruder Berthold an ber Etich.

Des Bayernherzogs Waffenglud und die Berbindung mit seinen mutterlichen Oheimen, den Grafen Erchanger und Berthold in Schwaben, war dem Könige Conrad nicht entgangen. Er entschloß sich nun, diese Berbindung zu trennen oder nach seinen Absichten zu lenken, weshalb er sich mit den beiden schwäbischen Grafen ausschnte und ihre Schwester Kunigunde, Markgraf Luitpolds in Bayern Bittwe und Mutter Herzog Arnulse, heirathete. Als dessenungeachtet die beiden Grafen mit dem Bischof Salomon von Constanz zerstelen, und König

Conrad den Grafen Erchanger des Landes verwies und sich Bertholds, dagegen Arnulf sich des Erchanger annahm, kam es zwischen dem Könige und Arnulf zum Kriege. Mit Feuer und Schwert im Jahre 914 über Forchheim in Bayern einfallend, eroberte Conrad Regensburg, ertheilte dem Bischof und dem Rloster Emeram daselbst Privilegien (Mausolaeum), nahm die huldigung an und setzte seinen Bruder Eberhard als Statthalter ein. Arnulf, gezwungen zu sliehen, begab sich mit seiner Familie zu den Ungarn, und diese, die Tapferkeit am Feinde ehrend, nahmen ihn auf. Allein ste sielen in Bayern ein und behandelten besonders die Geistlichkeit auf die gräulichste Art.

Im folgenden Jahre (915) warf fich Erchanger nach einer gewonnenen Schlacht jum Herzog von Schwaben auf. Ronig Conrad, fich in der mislichsten Lage befindend, veranlaste 916 einen Reichstag nach Mainz, auf welchen er die schwäbischen Grafen Erchanger, Berthold und Luitfried arglistig lockte, sie daselbst gesangen nehmen und bald darauf hinrichten ließ. Graf Burchard wurde nun von dem Bolke zum Herzoge von Schwaben erwählt.

Während dieser Borgange war Herzog Arnulf tein mussiger Buschauer geblieben. Er überrumpelte mit seinen salzburgischen Landsleuten Regensburg und vertrieb den töniglichen Statthalter Eberhard, mußte aber bei Conrads Anzug, zu schwach, um die Stadt vertheidigen zu können, wiederum an die ungarische Gränze sliehen. Nachdem Conrad Regensburg besetzt, hielt er daselbst einen Landtag, auf welchem Arnulf von den Ständen als Friedensstörer erklärt und von der Geistlichkeit mit dem Banne belegt wurde.

Run starb Conrad und die Bapern sahen jest ein, mas sie an Arnulsen verloren. Sie verlangten ihn daher zum Könige, unabhängig von Deutschlands andern Provinzen. Arnulf willigte ein; aber um einem Angriffe widerstehen zu können, befestigte er Regensburg. Indessen mahlten Deutschlands Boller hein-richen von Sachsen, der Finkler genannt, zum Könige. Die

Bavern ichlugen es aus, bei ber Bahl zu ericheinen. Ronig Beinrich mar naturlich gegen die Trennung der baverifchen Broving vom Reiche ber Deutschen, obwohl er guvor ale Bergog von Sachfen unabbangig ju berrichen versuchte. Mit Beeres. macht eilte er nach Bayern, belagerte Regensburg, murbe jedoch gurudgetrieben. Aber wie groß mar fein Erftaunen, ale er Urnulf mit dem brennendften Berlangen gur Schlacht fich folgen Der Rampf ichien unvermeidlich, und Beinrich fab fich gezwungen, fcbleunigst Unftalten zu treffen, um ben Bayern die Spike zu bieten. Schon ermartete man von allen Geiten bas Beichen gur Schlacht, - ba ließ Beinrich ben Ronig Der Bayern ju einer Unterredung einladen. Arnulf, in ber fichern Ueberzeugung, daß Diefe Bufammentunft nur einen 3meis fampf mit dem Ronige Beinrich gur Abficht haben tonne, ritt muthig und entichloffen vor, und freute fich, in Berfon eine Streitigfeit beenden ju fonnen, welche bas Blut fo vieler edlen Deutschen vergießen murbe. Unterdeffen brannten Die beiden Beere vor Ungeduld, und murden lieber felbft gefochten baben, als muffige Bufchauer eines fo ungewiffen Rampfes ju fein. Urnulf naberte fich bem Ronig Beinrich mit gejogenem Schwerte; Diefer aber fuchte ibn burch Beichen bes Friedens zu beruhigen, und bat ibn, die Borfchlage anguboren, welche er ihm ju machen gefonnen fei. Gie murben nun über folgende Buntte einig: "Arnulf follte vergichten auf den Titel eines Ronigs: fein Land folle er befigen als Leben, verpflichtet ju den Rriegedienften des Reichs. Dagegen bleibe er regierender Berr. Er und feine Nachfolger haben den Ronigen gleich Die Bifcofe in Bapern ju fegen. Geiner Sobeit feien fie unterthan, nicht minder habe er eines Berrichers übrige Rechte ju üben." Diefer Borfchlag machte tiefen Gindrud auf Arnulfens ebles berg. Er theilte dief Baperns Standen mit, legte mit ihrer Buftimmung im Jahre 920 ben Ronigstitel ab, und verpflichtete fich gleich allen andern deutschen Rurften, Alles jum Boble des Reichs beigutragen, und demfelben ein getreuer Bafall zu fein. Urnulfe bobe Dagigung und fein mabrhaft edler Sinn verdient um fo mehr bobe Bewunderung, als er im Befuble feiner Dacht feinen eignen Rupen ber Boblfahrt feiner Unterthanen jum Opfer brachte.

Urnulfe folgende Sandlungen fprechen gang ben Inhalt Diefes Bertrags aus. 218 Bafall Des Reichs folgte er bem Beere des Ronias mit dem baverifden Beerbann im Buge gegen Die Bobmen 928; ale Bafall mobnte er im Jahre 936 ber Rronung Otto's I. bei und verrichtete Die Dienfte Des Marfcalls. Dieg die erfte Spur ber nachmaligen Reichsergamter. 218 regierender Berr führte er Rriege gegen Die Ungarn und fclog Stillftand mit ihnen - jog nach Italien, fclug Mungen und herrschte über die Bischofe des Landes. 218 Tuto in Regeneburg farb, feste er ben Ifangrin ein. In Regeneburg hielt er 932 eine Synode, auf welcher der Erzbischof Abalbert von Salzburg, die Bifchofe Ubalfried von Gichftadt, Bolfram von Frevfing, Ifangrin von Regensburg und Gerhard von Baffau nebit dem Abte von Riederalteich und eine Menge Briefter erschienen. In demfelben Sabre berief er Die nämlichen Bifchofe fammt Nithard von Geben (Brixen) und alle weltlichen Stande auf einen Landtag nach Dingolfing. Der Bifchof von Eichftadt entschuldigte fich mit Leibesschmache und schickte bafur feine beiden Beibbifcofe. Bon den Beidluffen find auf uns gefommen: Die Berftellung ber gerftorten Rlofter, Die Burudgabe ber geiftlichen Guter an ihre frubern Beborden und endlich bie Berbefferung der Rirchenzucht. Urnulf farb am 12. Juni 937. Er mar eine Bierde feines Beitalters, ber befte Bergog in Bayern, wie ibn feine Zeitgenoffen nannten. Rach Jahrhunberten nannte ibn Metellus, ein Ordensgeiftlicher von Tegernfee, Urnulf ben Bofen, ba er boch einer ber beften Regenten gemefen. Er befreite Bayern von den Ginfallen ber Ungarn, fcutte es gegen die unbefugten Gingriffe ber beutichen Ronige und wies die Unmagungen ber Beiftlichfeit in ihre Schranfen gurud. Bu ermahnen ift noch, daß die Mungen, welche Urnulf und fein Bruder Berthold aus landesherrlichem Rechte gu Res gensburg pragen liegen, Die erften fürftlichen Mungen in Deutschland waren. Auf bem Avere ftand: Arnulfus ober Bertholdus Dux, auf dem Revers: Regina civitas. Arnulf II. war mit

Gerbirg, Tochter Rudolphs, eines frantischen Grafen und nachmaligen Bischofs zu Burzburg, vermählt. Die Rinder aus dieser Che waren:

- 1) Eberhard, nachheriger Bergog.
- 2) Arnulf wurde Pfalzgraf in Bayern, Fortpflanzer des bayerischen Sauses und Stammvater der Grafen von Scheyern und Wittelsbach.
- 3) hermann murde Pfalzgraf am Rhein.
- 4) Ludwig, unbefannt.
- 5) Judith, Gemahlin Bergog Beinrichs I. von Bayern, und
- 6) Adelheid, Gemahlin des Grafen Burthardt zu Beifenhausen.

### §. 2.

So lange Arnulf gelebt, ward er von Freunden geachtet, von Feinden gefürchtet; Sachsen und Ungarn, Grafen und Pralaten wagten nicht, ihn in der Regierung seiner Länder zu benuruhigen. Den Fall eines plotlichen hinscheidens hatte er nicht bedacht, und für denselben keine Maßregeln getroffen. — Daher sein Werk, Bayerns Unabhängigkeit und Selbstständigskeit, schon im ersten Jahre nach seinem Tode unterging.

Benige Tage nach des unvergestichen Arnulf Tod wurde sein Sohn Eberhard I. von den bayerischen Landständen, understümmert um den König der Deutschen, einstimmig zum Herzoge erwählt. Begen dieser hintansezung entrüftet, berief König Otto den Herzog mit seinen Brüdern an seinen Hof, und da Eberhard nicht erschien, siel er in Bayern ein, wurde aber von den drei Brüdern zurückgeschlagen. Ein zweiter Einfall des Königs überwand die Herzoge. Bon Eberhard schweigt von nun an die Geschichte. Arnulf wurde Pfalzgraf in Bayern, Hermann am Rhein. Bayern wurde nun aller Borzüge beraubt, und als bloßes Amtslehen an Berthold, des Arnulf Bruder und Oheim der Prinzen, verliehen.

Seinem Suftem getreu, die Bergoge ber einzelnen deutschen Stämme in Bafallen und Statthalter zu verwandeln, nahm

König Otto dem neuen Herzoge Berthold I. von Bapern das Recht, Bischöfe zu ernennen, ließ ihm jedoch die Gerichtsbarkeit über dieselben und das Recht der Bestätigung bei canonischen Wahlen, den Oberbesehl über die Truppen und den Borsit bei Landtagen und öffentlichen Versammlungen. Um des Herzogs Wacht einer steten Aussicht zu unterwersen, sie dadurch zu schwächen und in den Schranken zu halten, ersand Otto die Pfalzgrafen und verlieh diese Stelle, wie schon gesagt, dem zweitgebornen Sohne Herzog Arnulss II., Arnuls. Burthard hieß der Markgraf von Nordbapern, dieser ward zugleich Burggraf in Regensburg. In Ostbayern zeigen sich als Markgrafen Rüdiger und Rathe nach ihm. In Kärnthen schütte die Gränzen Eberhard, Graf von Ebersberg. Im Augustogau war Welf II. ein mächtiger Graf.

herzog Berthold, ein würdiger Sohn des tapfern Luitpold, regierte Bayern fraftvoll. Zwei ungarische heere, welche in den Jahren 943 und 944 in Bayern einstelen, schlug er jedesmal auf's haupt; das erste Mal auf der Welserhaide, das andere Mal in Kärnthen. Ueber des Landes Bermögen hatte nicht er, sondern der König allein zu gebieten; doch wurde seine Fürsprache gehört. Dem Bischofe von Frensing ward so die Abtei Moosburg und der Kammerhof Bering bestätigt; dem Stifte Emeram wurde helsendorf bewilligt.

Berthold starb im Jahre 947 und hinterließ aus seiner Che mit Wiltrude, König Otto's Schwester, einen Sohn Segilo oder heinrich der jungere, nachmaliger herzog in Bapern.

# V. Capitel.

Bayern unter Regenten aus dem fächfischen Hause (mit Untermischung eines Bayers und eines Luxemburgers).

918 - 1026.

- Inhalt. S. 1. Seinrich I. 948 955. Kriege mit bem Bfalggrafen Urnulf. Tob Arnulfs von Schepern 954. Ungaruschlacht 955. Tob Beinrichs I.
  - S. 2. Seinrich II. 955—976. Freundschaftliches Berhältnis mit Kaiser Otto. Heinrich strebt nach der königlichen Krone und wird 976 entsett. Otto I. 976—982. Einfall des entsetten Seinrich in Bapern und bessen Gefangennehmung. Otto ftirbt 982. Hein-rich III. 983—985. Tritt aus Liebe zum Frieden die herzogliche Würde von Bahern dem entsetten Sein-rich II. wieder ab, sich mit dem herzogthum Kärnthen begnügend, wo er im Jahre 989 stirbt. Einsetzung eines bayerischen Markgrasen im Oftrichgau. Landtag zu Tula. Zweitmalige Bevölkerung dieses Gaues durch baherische Colonisten. Tod heinrichs II. im J. 995.
  - S. 3. heinrich IV. 995 1004. Wahl heinrichs zum herzoge von Bayern. Trennung des herzogthums Karnthen fammt der veronesischen Mark
    von Bayern im Jahre 995. Tod Kaiser Otto's II.
    herzog heinrich wird Kaiser 1002. Der Kaiser wahrt
    das bayerische Wahlrecht gegen den Markgrasen im
    Rordgau und legt die Regierung Bayerns im Jahre
    1004 nieder. heinrich V. 1004, entsett 1008,

wieder eingefett 1017, ftirbt 1026. Trennung ber Graffchaft Bamberg von Bapern 1006 und Umwandlung berfelben in ein Bisthum.

#### §. 1.

Durch Ginsetung Beinrichs I. entrig Raifer Otto ben Rachfommen des vortrefflichen Arnulf II. ihr rechtmäßiges Erbe. Mit Bibermillen ertrugen Die Bayern Diefe Fremdberrichaft, fich nach dem Augenblide der Befreiung febnend. fich im Jahre 953 bar, indem Bergog Beinrich auswarts beichaftigt die Regierung des Landes dem Pfalggrafen Urnulf übertragen hatte. Diefer Urnulf, die Unterdrudung feines Befchlechtes nicht vergeffend, eilte nach Regensburg, vertrieb die Familie Beinriche, vertheilte Die vorgefundenen Schape an feine Soldaten, und ließ fich jum Bergoge von Bapern ausrufen. Rurg barauf verband er fich mit bes Raifers Cobn Ludolph, Bergog in Schwaben, welcher verfonlich nach Regensburg gefommen mar. Die Bayern, welche Beinrich gur Reichearmee nach Maing geführt, verließen auf erhaltene Runde von ben Abfichten ibres Rurften bas Lager und eilten gur Beimat. Gin furchtbarer Rrieg entstand nun, und man mar entschloffen, mit bem Schwert in ber Sand entweder ju fiegen oder ju fterben, Otto und Beinrich boben die Belagerung von Maing auf und jogen por Regensburg. Drei Monate lang belagerten fie basfelbe fruchtlos und waren am Ende genothigt, fich gurudgugieben. Nach ihrem Abjuge eroberte Arnulf Augeburg und belagerte bierauf ben foniglich gefinnten Bifchof Ulrich in Schwabmunchen, wurde aber dafelbft von den Grafen von Marchthal und Dillingen geschlagen. Bei biefer Belegenheit murbe Bermann, bes Arnulf Bruder, gefangen und verliert fich von Diefer Beit an aus der Gefchichte. Arnulf jog jurud nach Regensburg, ba er Runde von des Ronigs Unmarich erhalten. Erzbischof Berold von Salzburg, bes Arnulf Better, rief Die Ungarn gu Gulfe und biefe burchftreiften Lothringen und Stalien. Regeneburg

murde nun von Otto und Beinrich jum zweiten Dale belagert, aber durch Urnulfe tapfere Gegenwehr abermale fruchtlos. Der Ronia bielt bierauf einen Reichstag zu Cinna und alle Berfcwornen unterwarfen fich bis auf Ludolph, bes Ronigs Cobn, und Arnulf; unverfohnt fehrte jener ju Diefem nach Regensburg gurud. Es erfolgte nun die britte Belagerung. Arnulfe Zapferfeit that Bunder, allein der Sunger zwang die Belagerten jum Ausfalle. Funf Stunden lang focht Arnulf, murbe erfcoffen (von Pfeilen) und nach zwei Tagen unter ben Tobten gefunden. Go ftarb im Jahre 954 fur die Freiheit und Die Rechte Baverns der Stammvater feines Saufes Urnulf III. Diefer herrliche Abtommling und Entel Quitpolbs mar es, ber im Suofigau bas Schloß Schepern erbaute und feinen Rach. fommen den Ramen der Grafen von Schevern binterließ. Seinem Sohn Berthold II. murde nachber Die Bfalggraficaft von Bavern abgenommen, und erft Otto IV., Bater bes großen Otto von Bittelsbach, wieder ertheilt. Daber murden in Diefer. Bwifdenzeit die Rachfommlinge Bertholds II., die Grafen von Schepern, und ba eben jener Otto IV. bas Schloß Schepern um 1123 in ein Rlofter verwandelte und das Schlog Bittels. bach bei Aichach baute, von diefem ihrem neuen Sausfige nunmehr die Pfalggrafen von Bittelsbach genannt. Sie murden nach und nach die Gigenthumer vieler anderer Grafichaften in Bapern, und die baverische Ration bat fie von jeber als die erften ibrer Surften verebrt.

Nach Arnulss III. Tode wehrte sich Regensburg noch einige Zeit, bis ein gänzlicher Mangel an Lebensmitteln es nöthigte, sich im Jahre 955 zu ergeben und heinrich I. als herzog von Bapern neuerdings zu huldigen. Erzbischof herold, weil er die Ungarn gerusen, wurde der Augen beraubt. Im nämlichen Jahre 955 stürmten die Ungarn, in ungeheurer Zahl, von 100,000 sprechen die Zeitgenossen, nach Bapern. Ohne Widerstand zu sinden, waren sie bis an den Lech vorgedrungen und hatten Augsburg hart bedrängt, welches der heilige Ulrich als Stadthauptmann tapfer vertheidigte. Zu Gunzensech zwischen Kussellung und Mehring dießseits des Lechs

hatten sie ihr Hauptlager. Dahin eilten die Bapern in drei Legionen, geführt von Eberhard, Grafen von Sempt und Ebersberg, da Herzog Heinrich frank zu Regensburg lag; dahin eilte die Legion der Franken, dahin strömten die Sachsen, Schwaben und 1000 Böhmen, alle zusammen bei 50,000 Mann unter Raiser Otto I., ihrem Führer. Mit seltner Ruhe musterte der Raiser die Schlachtlinie; er rief die wackersten Kämpfer bei ihren Namen, nannte sie seine Brüder und weilte mit besonderer Zuversicht bei den Bayern, welchen er das Vordertressen gab, weil er sie immer als die tapfersten unter den deutschen Schaaren erprobt hatte. Und als er endlich das heilige Abendmahl genossen und gelobt hatte, zu Ehren des heiligen Laurentius, an dessen Festag die Schlacht vorsiel, ein Bisthum und eine Kirche zu Werseburg zu stiften, da blieften hochgemuthet und Eines Sinnes die Krieger nach Spieß und Schwert.

Den 10. August mit frubestem Morgen festen die Ungarn über den Lech, und fturgten bann jablings mit graflichem Bebeul auf die Bohmen, welchen die Bemachung des Gepads übertragen mar, und fobin ben Schluß ber Schlachtordnung bilbeten. Diefe fielen alle im ungleichen Rampfe; ebenfo mußten Die zwei Legionen ber Schwaben unterliegen. Run rannten Die Franken an, Otto felbit folgte mit den Sachfen, und im Sturm. lauf brangen die Bavern ibm nach. Feft bielten Die Deutschen Mann an Mann, immer enger drudten fie die Madicharen an ben Blug gufammen, über Balle von Leichnamen fcritten fie ben Mordweg, mas bem Gifen entrann, murde in ben Lech gejagt, daß er boch von todten Rorpern anschwoll. Das Loos bes Tages entichied fich fiegreich fur Die Deutschen. Bas am erften blutigen Tage bem Tobe entfommen, murbe am zweiten und britten Tage von ben Bayern bei Thierhaupten und andern Orten theils niedergehauen; oder in's Baffer geworfen, theils gefangen weiter gebracht. Der Ungarntonig Bulgto, (ber geprabit, daß feine Pferde alle Gemaffer austrinten und ihre Sufe Die Stabte gertreten murden und bag er nur bann beffegbar mare, wenn der himmel über ibn niederfrachte ober die Erbe feine Reiter verschlänge) und brei feiner Beerführer mußten vor bem Oftenthore ju Regensburg am Galgen fterben, die Uebrigen ließ Cberbard ju Cbersberg lebendig begraben.

Deutscherseits fiel mancher held, so Conrad, herzog von Franken, Theobald, Bruder des heiligen Ulrich und Erbauer von Donauwörth, der Bischof von Cichftadt u. m. A. Doch war ihr Blut das letzte vergoffene gegen die Ungarn im Innern Deutschlands.

Herzog heinrich hatte im Jahre 951 die Markgrafschaft Berona und Aquileja erobert, welche ihm auch das folgende Jahr überlassen und zu Bapern geschlagen ward. Man verstand unter dieser Markgrafschaft nicht nur das veronesische Gebiet, sondern auch das tridentinische, ganz Friaul und Istrien. heinrich starb noch im nämlichen Jahre und hinterließ von seiner Gemahlin Judith, einer Tochter Arnulfs II., einen Sohn heinrich II.

Dieser, ein schöner, wohlerzogener Mann erhielt die Gergoswurde. Dem Kaiser Otto leistete er auf seinem dritten Buge nach Italien wesentliche Dienste, wie er sich denn oft an dessen hofe und bei den Reichstagen einsand. Dieses freundsschaftliche Berhältniß mit dem Kaiser Otto benütte heinrich zum Bortheile bayerischer Angelegenheiten. So erhielt der Graf von Chiemgau, Friedrich, das Erzbisthum Salzburg statt des geblendeten herold, und die Abtei Chiemsee. Der Bischof Abrasham von Frensing, des herzogs Bertrauter, wurde mit einem großen Beziefe in der Mark Berona heschenkt. Ein schwäsbischer Mönch, Wolfgang, wurde Bischof von Regensburg, und St. Emeram daselbst gänzlich von bischösslicher Gewalt befreit.

Als im Jahre 973 König Otto's achtzehnjähriger Sohn Otto II. ihm in der Regierung gefolgt, faste Gerzog heinerich, durch den Bischof Abraham von Freysing verleitet, den Entschluß, nach der Königskrone zu ftreben. Dieses Borshaben begünstigten: Pfalzgraf Berthold von Schepern, Markgraf Hezilo (Heinrich) von Karnthen, Bischof heinrich von Augsburg, der König von Danemark und die Herzoge von Boslen und Böhmen. König Otto, hievon unterrichtet, sandte den

Bischof Poppo von Utrecht nach Regensburg und diesem gelang es, den herzog zu überreden, sich vor dem Könige zu stellen. Heinrich erschien, wurde verhastet und nach Ingelheim in Berwahrung gebracht. Er entwischte jedoch 976 und ließ sich zu Regensburg durch Bischof Abraham die Krone aussehen. König Otto siel hierauf in Bayern ein, und der herzog sich mit Berthold von Schepern nach Böhmen, Bischof Abraham stüchtete auf seine Güter in Krain, heinrich von Augsburg wurde gessangen, und Bolsgang von Regensburg hatte sich entsernt, um neutral zu bleiben. Das herzogthum Bayern übergab der König seinem Better Otto, herzog von Schwaben.

Bur Demuthigung heinrichs rudte König Otto in Böhmen ein, wurde jedoch mit beträchtlichem Berluste zurückgetrieben. Als darauf König und herzog Otto auswärts beschäftigt waren, sielen heinrich von Böhmen, hezilo von Kärnthen und der Bischof von Augsburg in Bayern ein, wurden jedoch sämmtlich gezwungen, sich in Passau dem herbeigeeilten Könige zu erzgeben, worauf sie als Gesangene nach Mastricht gebracht wurden. Berthold von Scheyern und der Bischof von Augsburg wurden wieder freigelassen; Kärnthen erhielt Burchard, des herzogs von Lothringen Sohn. herzog Otto starb auf einem großen Buge nach Italien im Jahre 982 zu Lucca.

An seine Stelle mählten die Bapern Sezilo oder Seinrich den jungern, Sohn Bertholds und Luitpolds Enkel, zum herzoge. Aber dieser besand sich zu Mastricht gesangen, weil er, wie so eben gehört, mit dem entsetzten heinrich gemeinschaftliche Sache gemacht. Großmuthig bestätigte Otto II. seine Wahl und entließ ihn der haft. Dieser neue herzog, heinrich III., machte sich bald nachher durch eine ähnliche Großmuth um die baperische Nation und um ganz Deutschland verdient. König Otto II. war 983 gestorben und hinterließ einen unmundigen Nachsolger. In heinrich II., der noch in Mastricht saß, erwachten bei dieser Nachricht alle frühern ehrgeizigen Entwürse wieder. Er entweicht aus Mastricht, bemächtigt sich in Edln der Person des jungen Königs und läßt sich 984 in Quedlindurg von seinen

Anhängern jum König der Dentschen frönen. Die Gegenpartei, worunter herzog heinrich III. von Bapern, erklärte sich
für Otto. heinrich wird gezwungen, den jungen König auszuliesern und um Bersöhnung nachzusuchen. heinrich III., um
allen ferneren Störungen vorzubengen, welche gewiß durch den
landlosen heinrich II. entstanden wären, überläßt diesem 985
das herzogthum Bapern wieder, und begnügt sich mit Kärnthen,
woselbst er im Jahre 989 unbeerbt starb, worauf dieses herzogthum nebst der Markgrasschaft Berona an Bapern zurücksiel.

So gantfuchtig Beinrich fruber mar, fo rubig und friedlich und in ftiller Andacht lebte er nun auf feiner Burg ju Abbach, Bapern noch gehn Jahre regierend. Der Beiname bes Rriedfertigen verdrangte nun den des Banfere. Die Ungarn, welche trot der großen Niederlage am Lechfeld neuerdings verschiedene Streifereien in bas öftliche Bayern gewagt, fich bis an ben Ralenberg ausgebreitet, in Molt feftgefest, und alles Land bis an die Ens vermuftet hatten, murden im Jahre 985 mieder nach Ungarn gurudigetrieben. Bur Befchutung jener Gegend wurde Leopold von Ammerthal, bisher Graf vom Donaugau, ein Entel bes baverifchen Marfgrafen Albrecht von Babenberg, unter dem Ramen eines Markgrafen Des Oftrichgaues eingefest. Dieg ift Deftreichs altefte Spur; - undeutlich und buntel, ohne Undeutung feiner funftigen Große und Macht. Geit diefem neuen Markgrafen fing ber Bifchof Bilgrim von Baffau Streitigkeiten an wegen ben Freiheiten feines Stifts und ben Rechten über feine Unterthanen in der öftlichen Mart. Bergeg Beinrich veranstaltete daber mit Begilo von Rarnthen einen Landtag in Tuln, auf welchem alle bayerifchen Bifchofe, Pfalggraf Berthold, Markgraf Leopold u. m. A. erfcbienen. Dbige Streitigfeiten wurden beigelegt und mehreren Bifchofen und Edeln murde überlaffen, die oden Begirte mit Coloniften gu bevolfern, mogegen fie das Recht erhielten, ihre Schloffer gegen Die Ginfalle ber Ungarn gu befeftigen.

Seinrich II. der Friedfertige ftarb am 28. August 995 zu Gandersheim.

Rach beffen Sintritt versammelten fich die Landstände Bayerns und mablten Beinrich IV., Gobn bes vorigen, wegen feiner vortrefflichen Erziehung von der bayerifchen Ration bochgefcatt, einftimmig zu ihrem Bergog. Raifer Dtto III. beftatigte Diefe Bahl, trennte aber ju gleicher Beit das Bergogthum Rarnthen fammt der Mart Berona auf's Reue von Bavern und verlich beides dem Bergog Otto I., Gobn des franfiften Bergogs Conrad. 3m Jahre 1002 ftarb Raifer Otto gu Baterno unweit Rom, und Beinrich IV., Bergog in Bayern und ber Lette aus bem fachfifchen Saufe, murbe gu Maing gum Raifer gemählt. Glaubend, daß badurch das bayerifche Bergogthum erledigt fei, bewarben fich darum Bruno, des Bergogs Bruder, und Beinrich, Markgraf im Nordgau. Erfterem fchlug der Ronig feine Forderung rundweg ab, dem Markgrafen aber gab der Ronig auf wiederholte Unfragen die mertwurdige Untwort: "Die Bavern bab' ich jederzeit bochgeachtet vor allen Bolfern; nach erhaltener Salbung will ich fie zeitlebens weder felbft berabfegen, noch fie von Undern erniedrigen laffen. Gie haben ein Gefetbuch und fraft beffen das Recht, ihren Bergog felber ju mablen. Diefes Recht will ich nicht verlegen, und wer immer felbes zu verlegen magte, wird zum geinde mich haben. Dhne ihre Ginwilligung werde ich an Niemand fie abtreten. Beinrich foll marten, bis ich in die Proving fomme; mablen ibn Die Bavern, mable und bestätige auch ich ibn; mablen fle ibn nicht, mable auch ich ibn nicht." Diefe des Raifere Rechtlichfeit und Biederfinn ehrende Antwort genügte bem Bratendenten nicht. Er trat nun mit den Baffen in der Sand gegen den Ronig auf, doch diefer trieb ibn gu Baaren. 3m Jahre 1004 legte Raifer Beinrich auf einer Berfammlung gu Regensburg Die Regierung von Bayern nieder, worauf die Landstande Beinrich von Lutelburg, Bruder der Gemablin des Ronigs Beinrich, zu ihrem Bergog mablten, der auch bestätigt murbe.

König heinrich bezeichnete jeden Reichstag mit Vergabungen von Gutern, Rechten und Schuthriefen an Stifter und Rlöfter. Die zu Brigen und Regensburg, zu Salzburg und Frenfing wurden reichlich beschenkt. Damit nicht zufrieden, glaubte

er der Kirche den größten Dienst zu erweisen, wenn er ein neues Bisthum gründen würde. Zu diesem Zwecke riß er 1006 die Grafschaft Bamberg trot der verschiedenen heftigsten Einsprücke von Seiten mehrerer Bischöse, die dadurch ihre Sprengel vermindert sahen, und des Herzogs Heinrich von Bayern 1008, und machte ein Bisthum daraus. Im Jahre 1008 wurde Heinrich V. seines Gerzogthums entsetz, weil er seinem Bruder, dem rebellischen Erzbischos Adalbert von Trier, gegen das Reich Hülfe geleistet. König Heinrich regierte nun Bayern bis zum Jahre 1017 selbst, wo er sich mit seinem Schwager aussöhnte und ihn in sein Herzogthum wieder einsetze. Dieser Heinrich V. starb am 1. September 1026.

# VI. Capitel.

Bayern unter Regenten aus dem franklischen Saufe (mit Untermischung von drei andern).

1027 - 1070.

- S. 1. Beinrich VI. 1027-1040. Bifchof Egilbert Inbalt. von Fremfing. Reichsbomanen. Ginfall ber Ungarn in Ditbapern. Bergog Beinrich wird Raifer 1039. Unterbrudung des baperifchen Wahlrechts. Beinrich VII. 1040 - 1047. Rriege mit ben Bobmen und Ungarn 1040-1044. Die Ungarn erhalten bas baperifche Befetbuch. Bayern erhalt ben gangen Begirt gwifden bem Ralenberg und bem Leithafluß. 3mei banerifche Bifchofe merden Bapfte. Tob Beinrichs VII. im Jahre 1047. Conrad I. 1049 - 1053. Rriege mit ben Ungarn 1049-1052. Fehde des Bifchofe Gebhard von Regeneburg mit Bergog Conrad I. Abfebung bes Lettern 1053. Beinrich VIII. 1053-1056. Berlegung bes baperifchen Bahlrechts. Emporung ber Bayern gegen Raifer Beinrich III. Erlöschung bes mannlichen Stamms ber Welfen 1055. Beinrich wird Raifer 1056. Con= rab II. wird Bergog 1056 und ftirbt noch im namlichen Sabre.
  - S. 2. Raiferin Agnes wird herzogin von Bayern (1057-1061). Erlöfchung des mannlichen Stammes der norbbayerischen Markgrafen im Jahre 1057 und Entftehung der Markgraffchaft Cham. Rriege mit den Ungarn. Ugnes legt die Regierung im Jahre 1061 nieder und überträgt dieselbe dem Grafen Otto

von Nordheim. Dieser Otto II. regiert von 1061 bis 1070. Herzog Otto hilft ben Kaiser heinrich IV. entführen 1062. Entsetzung herzogs Otto im Jahre 1070. Otto's Tod im Jahre 1083.

## §. 1.

Dieser Zeifraum war für die Freiheit der Bayern unter allen der unglucklichste, wie man nur die vorhergehenden Capitel zu lesen braucht, um sich davon zu überzeugen.

Nach dem Tode Beinrichs V., Bergogs von Bayern, tam Raifer Conrad im Commer 1027 felbft nach Regensburg und. empfabl feinen gehnjährigen Sohn Beinrich jur bergoglichen Erbanfprüche bes Ungarnfonige Stephan für feinen Sohn Emmerich, ben er mit Bifele, Schwester bes bayerifchen Bergogs Seinrich IV. und nachmaligen Raifers, erzeugt, verwies Conrad auf das freie Bahlrecht der Bapern, und Diefe mablten einstimmig am 24. Juni 1027 ben jungen Beinrich. Der Raifer gab dem Anaben die herzogliche Fahne in die Sand und bestellte ben Bischof Egilbert von Freufing zu beffen Erzieber. Durch befondere Grogmuth fur das Sochstift Frenfing zeichnete Conrad II. feine Regierung in Bayern aus, um fo rubmlicher, als es aus Achtung fur feines Cohnes Lebrer, ben vortrefflichen Bifchof Egilbert, gefcab. Bei Diefer Belegenheit ließ Raifer Conrad, nachdem er in Erfahrung gebracht, daß verfchiedene Große in Bayern fonigliche Lebenguter ale ein Familieneigenthum an fich gezogen batten, eine allgemeine Unterfuchung der Rronguter anftellen, und die anwesenden Grafen oder Beamten einen Gid fcmoren, daß fie die Bahrheit nicht verhehlen wollten.

Im Jahre 1030 brach zwischen den Bayern und Ungarn ein Krieg aus, weil des Ungarnkönigs Ansprüche auf Bayern abgewiesen wurden. Berheerend waren fie in Oftbayern eingefallen, doch Kaiser Conrad eilte ihnen in Person entgegen und

sching sie bis an die Raab jurud. Nach seines Baters Tode bestieg Geinrich im Jahre 1039 den deutschen Königsthron, und verletzte bei dieser Gelegenheit das Wahlrecht der Bayern, indem er ihnen den Grasen heinrich von Luzemburg, Bruder des im Jahre 1026 verstorbenen Heinrichs V., unter dem Namen heinrich VII. zum herzog aufdrang. Dieser Herzog war mehr ein bloßer Statthalter und General des Kaisers heinrich, als ein selbstständiger Regent. Das Wichtigste, was sich während seiner Regierung ereignete, waren hestige Kriege mit den Bohmen und Ungarn. In einer großen Schlacht, welche am 5. Juli 1044 bei Raab vorstel, erlitten die Ungarn eine gänzliche und entscheidende Riederlage.

Die Bayern, welchen der Sieg lediglich zu verdanken, hatten so viele Leute verloren, daß die Gegend, wo diese Schlacht
vorstel, noch lange nachher den Namen Bestnempt oder das
verlorne Bayern beibehielt. Sie baten um Frieden und nahmen das bayerische Gesethuch und jede Bedingung, die König
heinrich ihnen vorschrieb, an. Der ganze Bezirk zwischen dem
Kalenberg und dem Leithassuß kam an die Bayern, deren Nachkömmlinge sich daselbst bis auf den heutigen Tag glücklich erhalten,
und so weit ausgebreitet haben, als bis gegen Ungarn heute
noch die deutsche Sprache reicht.

Bu den merkwurdigen Begebenheiten gehören noch, daß im Jahre 1046 Raiser Heinrich III. den bayerischen Bischof zu Bamberg, Suidgar, auf den heiligen Stuhl sette. — Er nannte sich Clemens II., und als dieser 1047 starb, schuf des Kaisers Wille einen zweiten bayerischen Bischof, nämlich Poppo von Brigen, zum Papste der römischen Kirche.

Bergog Beinrich VII., bereits zum Nachfolger Raisers Beinrich III. bestimmt, ftarb 1047 im Felde gegen Gottfried von Lothringen.

Rachdem Raifer heinrich III. das herzogthum Bapern langer als ein Jahr unbesett gelaffen, ernannte er Conrad I., Grafen zu Butphen in Geldern, im Jahre 1049 zum herzoge. Diefer führte die Bapern in drei Feldzugen gegen die Ungarn,

welche nach Ermordung ihres Ronige Beter in Oftbabern eingefallen maren und die Wegend bis an den Ralenberg mit Feuer und Schwert berbeert hatten. Der Ronig berief einen Landtag nach Rurnberg, auf welchem bayerifcherfeits ericbienen: Bergog Conrad, Bergog Belf in Rarnthen, Martgraf Abalbert in Ofts bayern, Graf Otto von Schepern, ferner die Bifchofe Balbuin von Salzburg, Engelbert von Baffan, Ritter von Freyfing, Gebhard von Regensburg und Gebhard von Gidftadt und viele Grafen und herren. Da mard unter andern die Biederberftellung ber Befte Saimburg ale eines Grangortes gegen bie Ungarn beichloffen, und fodann auch, ber Angriffe ber Ungarn ungeachtet, gludlich ausgeführt. Der erfte Reldzug mar fur Die beutschen Baffen ungludlich abgelaufen; ber zweite im Jahre 1050 gwang ben neuen Ronig der Ungarn, Andreas, gur Unterwerfung. Bapft Leo IX., welcher im beutichen Lager eingetroffen, vermittelte ben Frieden. Er begleitete bierauf ben Ronig nach Regensburg und feste die bayerifchen Bifchofe Eberhard und Bolfgang unter Die Beiligen.

Bergog Conrad I., der Leitung feiner Bunftlinge fich uber. laffend, hatte burch mannigfaltige Bedrudung feiner Unterthanen Beranlaffung ju Beschwerden gegeben. Als ihm Bischof Gebe bard von Regensburg beshalb Borftellungen machte, griff er mit feinen Truppen beffen Schloß Barfftein im Nordgau an, eroberte und ichleifte es. Gebhard flagte megen Landfriedens. brud bei bem Raifer. Nichts Ermunichteres batte bemjenigen, ber icon lange barauf ausging, bas Bergogthum Bayern mit ber Rrone zu vereinigen, begegnen fonnen, als fo eine Unflage. Dhne gebort zu merden, murbe Conrad von einigen eben in Merfeburg beim Raifer anwesenden Fürften verurtheilt und des Bergogthums verluftig erflart. Golde eigenmächtige Sandlungen fcredten Die freien Manner bes Reichs. Sobe und Riedere, befonders in Bayern, fingen ju flagen an, daß der Raifer von der Linie Der Berechtigfeit, welche bisber von ibm fo gewiffenhaft befolgt murde, allmählig abweiche, und je alter, je folimmer werde. Bergog Conrad weigerte fich, bem parteiifchen Urtheilsspruch Folge gu feiften, und fuhr fort, fein Bergogsamt zu verwalten. Run ließ der Raifer einen allgemeinen Reichstag nach Tribur aus, schreiben, und auf denselben den Herzog Conrad durch besondere Boten vorladen. Dieser, seiner zweiten Verurtheilung gewiß, erschien nicht, sondern entwich zu den Ungarn, wo er Huse fand, und die Reichsländer an der karnthnischen Gränze öfter seindlich heimsuchte. Es wurde demnach die Reichsacht wider ibn ausgesprochen. Er starb um das Jahr 1055.

Das Bablrecht der Bayern jum drittenmale verlegend, ernannte Raifer Beinrich III. im Jabre 1053 fein breijabriges Rind, Beinrich VIII., jum Bergoge von Bapern. 36m ward Bifchof Gebbard von Cichftadt als Bormund und Regierungs. verwefer beigegeben. Darob entftand große Babrung im gangen Baverlande, ba man obne Berathung der Landftande und mit ganglicher Umgehung ihres von jeber geachteten Bablrechte ihnen ein Rind jum Bergoge aufgedrungen batte, uneingedent der vorbandenen alten und rechtmäßigen Erben ber bergoglichen Burbe. Denn auf dem Schloffe Schepern, unfern ber 3im, hatten die Nachkommen Luitpolds und des Bergogs Arnulf das Gefchlecht der bayerifchen Bergoge fortgepflangt, und erft furglich batte ein Nachtomme Diefes erlauchten Saufes, Otto II. von Schepern, im Rriege gegen die Ungarn Berricherberuf und Rriegeruhm auf's Neue befundet. Diegmal glaubte die Nation, mehr als bei allen vorhergehenden Rrantungen berabgefest und beleidigt ju fein, und da über biefe Sache nur Gine Stimme in Bapern mar, fo fab man bald bedeutend einander an und verftand einander. Die Bewegung begann gleich einem fernen Ungewitter mit leifem Tumult durch alle Bauen des Landes, und Otto II. von Schevern mar das Lofungewort. Und fie umgaben ibn als ihren rechtmäßigen Fürften, als ihren Freund und Bater, und drangten fich jur Rechten und jur Linken an ihn und liefen nicht nach, ibn aufzufordern, daß er ihr Anführer fein mochte. Otto verfprach es ihnen und nun eilte Jeder nach feiner Beimat, fich ju feinen Jahnen ju begeben und bewaffnet in guter Ord. nung gurudgutommen. Diefe Unternehmung bleibt barum nicht weniger heroifd, weil ihr Ausgang ungludlich gewesen ift. Allem, was vorging, batte ber Landesverwefer Gebbard Nachricht

und er verweilte sich nicht, jedem Ausbruche zuvorzusommen. Er fiel ploglich die Guter der Grafen von Schevern an und verbrannte und verwüstete in der möglichsten Geschwindigkeit alle ihre Habschaften, häuser und Felder und ließ dem Otto nichts, als seinen Muth, der ihm jest unnus war. Im Jahre 1054.

Unter die denkmurdigen Begebenheiten mahrend der Regierung des jungen herzogs heinrich VIII. gehört noch die Erlöschung des mannlichen Stammes der berühmten Belsen im Jahre 1055. Der lette dieser Belsen wurde im Jahre 1047 von Raiser heinrich III. zum herzog in Karnthen und Markgrasen in Berona ernannt, war Theilnehmer an der Erhebung der Bapern gegen Kaiser heinrich und starb 1055, ohne mannliche Erben zu hinterlassen. Weiter unten werden wir wieder darauf zurücksommen.

Raifer heinrich III. ging im Jahre 1056 mit Tod ab und hinterließ von seiner Gemahlin Agnes zwei Sohne, heinrich und Conrad, jener sechs, dieser drei Jahre alt. heinrich, seit 1053 herzog von Bayern, folgte seinem Bater in der kaiser-lichen Burde, als der Bierte seines Namens, sogleich nach. Conrad wurde im Jahre 1056 zum herzog von Bayern erklärt. Beide Prinzen standen unter mutterlicher Bormundschaft oder vielmehr unter Aussicht des Bischofs heinrich von Augsburg. herzog Conrad II. starb noch im Jahre 1056.

## §. 2.

Nach dem Tode des Herzogs Conrad II. ließ sich die Kaiserin Agnes von ihrem Sohne Kaiser heinrich IV. im Jahre 1057 zur herzogin von Bayern erklären. Unter der Regierung dieser klugen und einsichtsvollen Frau starben die Markgrasen von Nordbayern mit Otto, der zugleich herzog in Schwaben war, aus, und zwar am 28. September 1057. Die weitläusigen nordbayerisch-markgrässichen Güter, aus deren Trümmern 1116 das herzogthum Franken entstand, wurden vom Mutterlande

Bayern größtentheils abgeriffen, fo daß damals das Hauptleben der nordbayerischen Markgrafschaft nur noch in den Grafschaften Cham und Neumarkt bestand, welche durch Heirath an das Haus Bohburg gekommen und 1210 bei dem ganzlichen Abgang des Geschlechts dem Landesherrn heimgefallen sind.

Bur Aufrechthaltung des Friedens mit den Ungarn batte Ugnes ihre Tochter Sophie an Salomon, Rronpringen von Ungarn, verehelicht, worans mehrfache Rampfe entstunden. Diefes mar auch die Urfache, daß fich Agnes um einen Nachfolger umfab. Ihre Bahl fiel auf Dtto, Grafen von Nordheim und Boineburg. Seine Ginfegung jum Bergog von Bayern erfolgte noch im Jahre 1061. Er dachte als Bergog von Bayern gang anders, ale er, ba er noch Graf war, gedacht haben mochte; benn fein erftes Beichaft mar, daß er fich mit den geiftlichen und weltlichen Reichoftanden, welche ungufrieden mit der foniglichen Bormundschaft waren, vereinigte. In Bemeinschaft mit dem Ergbifchofe Sanno von Coln und dem Bergog Edbert von Braunfcweig entführte er 1062 der Raiferin auf einer Rheinfahrt hinterliftiger Beife ben jungen Raifer Beinrich und entriß ibr fo die Bugel ber Regierung. hierauf jog Otto im Jahre 1063 nach Ungarn, guchtigte ben Rronpratendenten Bela und feste Salomon auf ben Thron.

Raifer heinrich IV. vergab dem herzog Otto ebensowenig, als dem Erzbischof hanno die an seiner Person verübte Gewaltsthätigkeit. Die Abneigung gegen Otto wuchs aber mit sedem Tage, da er sich immer an die Misvergnügten anschloß und auf einer Gesandtschaft in Italien eine zweideutige Rolle gespielt. Um ihn los zu werden, mußte Egino, ein verworsener, aller Niederträchtigkeiten fähiger Bösewicht, wider ihn aussagen, als habe der herzog ihn zum Morde des Kaisers zu verleiten gessucht. Otto wurde auf einen Reichstag zu Mainz und, da er sich hier standhaft verantwortet, nach dem Gottesgericht zum Zweisampse mit Egino nach Goßlar vorgeladen. Dort erschien er nicht, von seinen Freunden schon im Boraus seines unaus.

bleiblichen Untergangs versichert. Er wurde nun seines Serzogthums verluftig erklärt, geächtet und seiner Guter beraubt. Er floh nach Sachsen und blieb von nun an der gefährlichste und entschlossenste Feind des Raisers bis zu seinem Tode im Jahre 1083.

## VII. Capitel.

Bayern unter Regenten aus dem Hause der Welsen (mit Untermischung zweier Oftbayern).

## 1070 - 1179.

- In halt. §. 1. Weif I. 1070 1101. Ursprung der Welfen. Rampf zwischen Staat und Kirche. Tod des herzogs Welf 1101. Welf II. 1101 1120. Investiturstreit. Entstehung des herzogthums Franken für die hohenstausen 1116. heinrich IX. 1120 1126. Bergrößerung der herzoglichen Länder.
  - S. 2. Seinrich X. 1126 1138. Zuwachs ber herzoglichen Macht. Entsetzung heinrichs im Jahre 1138. Deffen Tob 1139.
  - S. 3. Leopold I. 1139 1141. Unruhige Regierung. Beinrich XI. (Jafomirgott) 1142 1156.
  - S. 4. Beinrich XII. (ber Lowe) 1156 1179. Erennung ber Mart Defterreich von Babern. Sturg ber Welfen.
  - S. 5. Buftand bes Landes, ber Staats = und Rirchenverfaffung, ber Cultur ze., mahrend bes Zeitraums von 1070 - 1178.

#### §. 1.

Die Belfen, ein uraltes, erhabenes und mächtiges Geschlecht, haben fich in der Geschichte Baberns und Deutschlands durch ihren toniglichen Einfluß in die Schicksale beider unvergestlich gemacht. Das Geschlecht, von welchem hier die Rede ift, kam aus Italien, und ist daher wohl von jenem welfischen Geschlecht zu unterscheiden, welches 1055 in seinem männlichen Stamme ersloschen ist. Diese bayerischen Welfen befaßen nebst den bayerischen Gütern im Angsts und Ammergau auch die Grafschaft Altborf nebst vielen Gütern in Schwaben, von welchen die Gräfin Kunigunde, Schwester des 1055 verstorbenen letzen männlichen Welfen, die natürliche Erbin war. Kunigunde hatte sich an den Warfgrasen zu Este, Albert Azo II., verheirathet, und in dieser Sche zwei Kinder, Welf I. und Fulco, erhalten. Letzerer blieb in Italien und pflanzte die Linie der Este dortselbst fort, während jener, nämlich Welf I., im Jahre 1055 nach Bayern ging, von den Gütern der alten Welsen Besig nahm, und das Geschlecht der Welsen in Bayern neuerdings fortsetze.

218 Belf I. nach Bayern fam, regierten in Deutschland eben die frankischen Raifer, welche fich durch ihr herrschfuch. tiges Betragen allen weltlichen und geiftlichen gurften furchtbar, aber eben darum auch verhaßt gemacht, und zu den berühmten Streitigkeiten zwifden dem Raifer und Papfte Unlag gegeben batten. Bei Diefer Lage, mo Alles von Gunft, Blud und Launen abbing, mar fur einen Bringen, ber fich fchlau und verichlagen gur rechten Beit ber eben machtigen Bartei wichtig gu machen mußte, viel zu geminnen. Siezu verftand fich Belf vortrefflich, indem er fich im Jahre 1070, ale Otto II. Des Bergog. thums Bayern verluftig erflart murde, ju dem Raifer hielt, und um Diefem ju gefallen, fogar feine Bemablin Ethelinde, weil fie eine Tochter bes ungludlichen Otto war, verftief. Seinrich IV., glaubend, an Belf ben langstgefuchten Mann gefunden zu haben, ernannte ibn am 25. Dezember 1070 in Goflar jum Bergoge von Bayern.

Wie wir schon weiter oben gehört, behandelten die frantisichen Kaiser die geiftlichen und weltlichen Fürsten mit einer granzenlosen Willführlichkeit. Um meisten mußten dieß die Sachsen durch Kaiser heinrich IV. erfahren. Diese entschloßen sich endlich, das schimpstiche und unerträgliche Joch abzuschütteln und

ergriffen die Baffen. Sie riefen mehrere deutsche Fürsten auf, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. Welf I., herzog in Bayern, war im Jahre 1073 im Begriff, auf ihre Seite zu treten. Als jedoch die sächsischen Stände die Biedereinsezung des vertriebenen Bayernherzogs Otto II. forderten, schloß sich Welf I. wieder an den Kaifer an, führte ihm Truppen zu, und half 1075 den großen Sieg über die Sachsen unweit Langenssalza ersechten. Kaifer heinrich IV. mißhandelte nun die Sachsen auf eine so aufsallende Art, daß die übrigen deutschen Fürsten, ein gleiches Schicksal befürchtend, mit allem Ernste auf Mittel dachten, der Macht eines solchen Kaifers einmal Schranken zu seizen.

Die Befteigung bes papftlichen Stubles burch Gregor VII. im Jahre 1073 bot biegu Die ermunichtefte Belegenheit bar. Diefer große Rirchenfurft, ben Beift und die mabre Beftalt feiner Beit mohl begreifend, verfolgte bas vorgeftedte Biel, nämlich eine gangliche Trennung ber Rirche vom Staate, und Die Erhebung ber erften über Diefen mit einer Beharrlichkeit und Confequenz, die in ber That Bewunderung verdienen. Bor Allem trat er 1074 mit ben erneuerten Berboten ber Simonie und ber Briefterebe auf und unterfagte auf einer ju Rom gehaltenen Spnode allen weltlichen Regenten bas Recht ber Inveftitur, bas ift, Die Belehnung der Bifcofe mit Ring und Stab. Er belegte mehrere beutiche Bifcofe, weil fie ber Simonie befcul-Digt waren, mit dem Banne, und lud endlich auf die Beschwerben ber Sachfen den Raifer felbft bei Strafe des Bannes gur Berantwortung gegen bie ibm von diefen vorgeworfenen Berbrechen zu einer Synode nach Rom vor. Raifer Beinrich IV. erfcbien nicht, fondern erffarte Gregor VII. auf einer Berfamm. lung deutscher Bifcofe ju Borme, im Sabre 1076, fur einen unrechtmäßigen Bapft. Aber Gregor, unerschütterlich in feinen Entichluffen, fuspendirte alle an Diefer Berathung theilnehmen. ben Bifchofe auf einem Concilium ju Rom, entfette ben Raifer bes beutschen und italienischen Reichs, belegte ibn mit dem Bann, entband feine Unterthanen des Gides der Treue, und forderte die Reichsftande auf, gur Bahl eines neuen Raifers gu fchreiten.

Außer den Sachsen und mehreren Fürsten erklärte fich befonders herzog Welf für die Rechtmäßigkeit der papstlichen Excommunication, nicht zweiselnd, daß er sich in dem Grade, in
welchem das ihm überlästige kaiserliche Ansehen erniedrigt werden
sollte, wurde erheben können. So mächtig die Partei zu sein
schien, der sich Welf I. angeschlossen, so nahm sie für ihn eher,
als er es sich gedacht, einen schlimmen Ausgang.

Ronig Beinrich, nachdem er fich im Jahre 1077 ju Canoffa in Stalien vor dem Papft Gregor VII. gedemuthigt und deffen Berföhnung erhalten, entfagte berfelben bald wieder, dadurch in Die vorige Ungnade fallend. Die deutschen Fürften mabiten nun im Jahre 1077 ju Fordheim den Bergog Rudolph von Schmaben jum beutiden Ronig, aber Raifer Beinrich IV. vernichtete Diefen Plan. Er drang nämlich noch im Jahre 1077 unvermuthet aus Italien über die Rraingebirge in Bavern ein, entfeste den Bergog Belf und nothigte Diefen, fowie ben Begenfonig Andolph, jur flucht. Bilde Unordnung und Burgerfrieg gerfleischten nun Deutschlands Eingeweide, insbesondere Bapern. Der entsette Bergog Belf I. folug fich in Schwaben mit den Bifcofen von Strafburg und Bafel, Die fich feiner ichmabifchen Befigungen ju bemachtigen gefucht, berum, eroberte und verbrannte Mugtburg und verfolgte die Unbanger des Raifers. Er mablte bierauf in Berbindung mit Otto von Sachsen und einigen Schwaben ben Grafen hermann von Luxemburg jum Gegentaifer 1081. 3m August Diefes Jahres ichlug Belf eine Abtheilung Bapern bei Bochftadt, welche diefe Babl ju bintertreiben gefucht. gludlichen Sin. und Berguge Belfe brachten es im Jahre 1086 dabin, daß Frepfing, Regensburg, Salzburg und der größte Theil von Bayern, bisher faiferlich gefinnt, fich endlich fur die welfische Bartei erflarten.

Ruhne Thaten und friegerischer Ruhm allein genugten dem Belfen nicht; er wollte den Glanz seines Sauses auch durch Reichthum und Ansehen neuerdings emporheben. Er hoffte nämlich seinen Sohn Belf durch die Bermittlung des Papstes (der ihn fur den hauptfürften hielt, auf deffen Unterftugung er

vorzüglichft rechnen fonnte) mit der berühmten Dathilde, Erb. tochter des Markgrafen Bonifacius von Toscana, und Bittme Botfrieds III., Bergogs ju Lothringen, verebelichen, um die meitlaufigen Guter Diefer Pringeffin an fein Saus bringen gu tonnen. Die gewünschte Berbindung tam auch 1089 wirflich zu Stande, mar jedoch nur von furger Dauer. Mathilbe batte nämlich Diefe Buter icon vor ihrer Bermablung dem papftlichen Stuble gugebacht, und ließ diefes nun ihren Gemahl mahrnehmen, welcher fie im Jahre 1095 und baburd auch bie papftliche Bartei verließ, und ju jener bes Raifers Beinrich übertrat. 218 Bater Belf bievon Runde erhalten, faßte er gleichen Entschluß und verfohnte fich 1096 mit Raifer Beinrich IV., der ibn neuerdings jum Bergog von Bapern einsette. Bon nun an treuergeben dem Raifer, tonnte Belf doch den Schaden, den er jenem mahrend feiner Reindschaft jugefügt, nicht mehr erfeten. Der unter Sturmen und Rampfen grau geworbene Belf hatte nach dem Tode feines Baters Azo im Jahre 1097 noch einen Erbichaftsftreit mit feinem Bruder gu befteben. Ueber Rarntben in Stalien einfallend, errang er für feine Gobne die Markgraficaft Efte und den dritten Theil von Rovigo.

Um seine vielen Gewaltthätigkeiten abzubußen, entschloß er sich im Jahre 1101 einen Kreuzzug nach dem heiligen Grabe anzutreten. Auf dem Rudwege überraschte ihn jedoch zu Paphos auf der Insel Cypern der Tod 1101. Seine Gebeine wurden später in's Kloster Weingarten verbracht.

Welf I. hatte sich nach der Verstoßung seiner ersten Gemahlin Ethelinde im Jahre 1071 zum zweiten Male mit Judith, Tochter des Grasen Balduin in Flandern und Wittwe des Grasen Tasso von Northumberland, vermählt. Aus dieser Che hinterließ er zwei Sohne, Welf II. und heinrich IX., welche ihm nacheinander als herzoge von Bahern folgten.

§. 2.

Belf II., unmittelbar nach feines Baters Tod die Regierung Bayerns antretend, mar der treuefte Freund Raifers Geinrich V.,

Sohn und Rachfolger Beinrichs IV., fein Billenstrager und felbft fein Bertreter in den wichtigften Ungelegenheiten. Diefe Unbanglichfeit an Beinrich V. beurfundete er noch bei Lebzeiten Des Raifere Beinrich IV. in nicht gang ruhmlicher Beife, indem er vornehmlich Urfache mar, bag diefer Raifer von feinem Sohne mit Baffengewalt entfest murbe. Gein Betragen, womit er fich bei einer öffentlichen Berfammlung ju Chalons an ber Marne auszeichnete, mar das Betragen eines Fürften, der da, wo der Beredfamteit die hoffnung ju überwinden benommen ward, durch Muth und Entschloffenheit flegen wollte. Er mar Dafelbft im Jahre 1107 mit einer feltenen Bracht, Die als Beprage feiner Befinnung Dienen burfte, erschienen. Nachdem die Berfammlung eröffnet, trug der Ergbischof von Trier im Namen des Raifers die Grunde vor, wodurch die faiferlichen Rechte ermiefen merden follten, und papftlicher Geits murbe, wie leicht ju errathen, barauf geantwortet. Diefe Untworten miffielen aber dem Bayernherzog Belf bergeftalt, daß er mit Unmuth an fein Schwert folug und ausrief: "Nicht bier mit Borten, fondern ju Rom mit dem Schwerte wird diefe Sache endigen." Bie wir weiter unten feben werden, murde Diefer berühmte Streit (Investiturftreit) jedoch erft im Jahre 1122 geendet. Um feine Unbanger ju vermehren, errichtete Raifer Beinrich V. im Jahre 1116 aus den Trummern der nordbayerifchen Grafichaft das Bergogthum Ditfranten und verlieh es feinem Entel, Conrad von Sobenftaufen. Es enthielt einen großen Theil des frantis fchen Rreifes, der Burggraffchaft Rurnberg und ber Dberpfalg; die Berichtsbarteit über das Bisthum Burgburg murde ibm augetheilt.

Nachdem Welf den Kaifer heinrich zu einer Unterredung mit dem Papfte nach Lothringen begleitet, und wieder nach Bayern zurudgekehrt war, starb er 1120 zu Kaufring unweit Landsberg. Milde, Prachtliebe und unerschütterliche Treue gegen den Kaiser, zeichneten seine Regierung aus.

3hm folgte in der Bergogsmurde fein Bruder Beinrich IX., wegen feiner Gefichtsfarbe der Schwarze genannt. 3m zweiten

Jahre seiner Regierung wurde durch den Vertrag von Borms (8. Septbr. 1122) der fast fünfzigjährige Investiturstreit besendigt. Der Papst bewilligte dem Kaiser das Recht der Investitur mit dem Scepter, also ohne Ring und Stab, und ohne Gewalt und Simonie; serner das Recht, bei entstehenden Zwistigsteiten in den Wahlen der Bischöfe und Aebte das Wahlrecht auszuüben, und die Gewählten mit den Regalien (Hoheitszechten) zu besehnen. Dagegen verlieh der Kaiser dem Papst das Recht der Investitur mit Ring und Stab, Freiheit der canonischen Wahlen und Cinweihungen, und versprach, dem römischen Stuhl alle eingezogenen Kirchengüter wieder zurückzusgeben.

heinrichs IX. furze Regierung ist vornehmlich deswegen merkwürdig, weil während derselben der Grund zu einer momentanen und mittelbaren Bergrößerung Bayerns, zugleich aber auch der Same zur Eifersucht gelegt wurde. heinrich hatte sich nämlich um das Jahr 1110 mit Bulfilda, Erbtochter des herzogs Magnus in Sachsen, vermählt, und wurde dadurch Miterbe der billung'schen Allodialverlassenschaft, die in einem Theil des herzogthums Lüneburg, der Provinz Engern 2c. bestand.

Gleichgültig gegen das Umfichgreifen des Faustrechts (dem Kampfe einzelner Geschlechter und Nitter gegen einander) ftarb heinrich am 28. November 1126.

Er hinterließ drei Sohne und zwei Tochter. Bon den erstern wurde der drittgeborne Welf der Erbe der welfischen Guter in Italien, dann der Guter am Lechrain und im Ammergau.

## §. 3.

heinrich X., mit dem Beinamen des Stolzen, eröffnete seine Regierung mit den fraftigsten Maßregeln gegen das verheerende Faustrecht. Bu diesem Zwede ließ er auf einem Landtage zu Regensburg von allen Anwesenden einen allgemeinen Landfrieden beschwören, durchzog sodann das Land mit Truppen und zerftorte alle Raubschlöffer. In Regensburg aber ftellte et einen Burggrafen auf, um in seinem Namen die Rechtspflege zu handhaben.

Im Jahre 1125 wurde der Sachsenherzog Lothar von Suplinburg ohne Theilnahme des bayerischen, und mit Widersspruch des hohenstausischen Hauses zum Kaiser erwählt. Bei diesen Umftänden war Lothar eines Bundesgenossen, der ihm wider das hohenstausische Haus beistehen und alle seine Feinde demuthigen helsen sollte, benöthigt, und auf wen konnte seine Bahl eher fallen, als auf Heinrich X. von Bayern? Um diesen nun zu gewinnen, gab er ihm 1127 seine einzige Tochter Gertrude zur Gemahlin, und als Geschenk die Belehnung auf das herzogthum Sachsen mit allen Afterlehen, welche die Herzoge in Sachsen von Bischöfen und Aebten hatten. Dazu fügte Lothar in der Folge noch die Burggrafschaft Nürnberg, welche jedoch erst erobert werden mußte, und brachte ihm die mathilbischen Güter im Mantuanischen und Toscanischen zu.

Bahrend Beinrichs Unwefenheit in Burgburg, wohin et fich mit bem Raifer nach einer vergeblichen Belagerung Rurnberge gezogen, ermordete Friedrich Graf von Bogen den berzoglichen Burggrafen ju Regensburg; Beinrich eilte berbei und belagerte bas Schloß Falfenftein, murbe aber von bem Raifer an den Rhein berufen, wofelbft er den Bergog Friedrich von Schwaben ichlug. Bieder nach Bapern gurudgefehrt, bezwang er Falfenftein und trieb feine Reinde fo in die Enge, daß ber Graf von Bogen fich entschloß, dem Bergog im Lager einen Suffall ju machen, und ihn um Bnade ju bitten. Auf die Nachricht von der Unnaberung des Grafen ging ihm der Bergog fogleich entgegen, faste ibn, ale er fich vor ihm niederlaffen wollte, großmuthig in die Arme, nahm ihn an feine Bruft, und fprach: "D wie gerne verwandle ich einen machtigen Reind in einen treuen Freund; ich verzeih' Euch von Bergen; moge Gure Freundschaft meiner Liebe, gleichen, und die Brrungen eines ungludlichen Augenblide verlofchen!" Diefe bobe und edle Sandlung Seinrichs X. trug Bieles dazu bei, daß ibm die Mitund Nachwelt ben ehrenvollen Zunamen: "Der Großmuthige" ertheilte. Mittlerweile hatte Friedrich von Hohenstaufen die Güter des welfischen Hauses in Schwaben zerstört. Herzog heinrich X. suchte nun im Jahre 1130 in Schwaben einzufallen, wurde aber zum Nückzuge gezwungen. Kaiser Lothar hatte in diesem Jahre Nürnberg erobert, und heinrich erhielt selbes nun in der That. Nachdem dieser im Jahre 1131 die Fehde mit dem Grafen von Wossen wie heinrich von Bogen und Bischof heinrich von Regensburg durch Eroberung ihrer Beste Donaustauf, den Grafen von Wolfrathshausen aber durch die Berbrennung von Ambras gedemüthigt und zur Unterwerfung gezwungen hatte, besuchte er 1132 den Kaiser Lothar in Straßburg. Dieser, eben im Begriffe stehend, nach Italien zu gehen, ertheilte während seiner Abwesenheit dem Herzog heinrich X. die Reichsverwesung.

Im Jahre 1134 fiel Herzog heinrich in Schwaben ein, eroberte und verbrannte Ulm, den Baffenplatz der Hohenstaufen, und verwüstete das Land langs der Donau hinauf, durch welchen fühnen Zug er die Hohenstaufen so sehr außer Fassung setzte, daß sie 1135 bei dem Kaiser um Gnade und Berföhnung flehten und sie auch erhielten.

Am italienischen Feldzuge von 1136 nahm heinrich großen Antheil. 3hm hatte der Kaiser das Glud feiner Waffen dortselbst zu verdanken. Auf dem Rüdweg starb Kaiser Lothar 1137 in dem Dörschen Breitenwang und herzog heinrich nahm sogleich von dem herzogthum Sachsen, auf welches er schon seit 1127 gewartet, Besit. heinrich machte sich nun, gestütt auf seinen Länderreichthum, die hoffnung, die Kaiserwurde zu erlangen. Doch in dem Augenblide, als er den Gipfel des Ruhmes zu erreichen wähnte, ersolgte sein Sturz. Sein gewaltiger Stolz, welchen er den Reichsfürsten bei jeder Gelegenheit hatte sühlen lassen, ferner die Standhaftigkeit, mit welcher er des Kaisers Rechte gegen den Papst versolgte, und die geringe Schonung, welche er gegen die Geistlichkeit bewiesen, hatten ihm alle Fürsten, den Papst selbst zu Feinden gemacht.

Die Bahl fiel nun auf Conrad von Franken, und heinrich, obgleich gegen dieselbe protestirend, lieferte dennoch die Reichsteinodien aus. Er wurde auf dem Reichstage zu Burzburg als Feind des Kaisers und Reichs proclamirt, und zu Goslar geächtet und seines herzogthums verlustig erklärt. heimlich entwich er nach Sachsen, sammelte daselbst von vielen seiner Anhänger umgeben ein heer, nahm Lüneburg ein, vertried Albrecht den Baren, Grasen von Ballenstädt und Markgrasen von Brandenburg, und zog nun stegen Bayern, um dasselbe zu erobern. Doch diesen weitaussehenden Plan zerflörte plösslich sein am 20. Oftober 1139 erfolgter Tod. Er hinterließ einen unmundigen Sohn, heinrich den Löwen.

heinrich X. war ein tapferer und ruhmgieriger Furst, der Bayern auf eine hohe Stufe des Glanzes und Ansehens gebracht hatte. Rriegerischem Ruhme hold, vergaß er dennoch die Werke des Friedens nicht. Dieß bezeugt unter andern die steinerne Brude über die Donau bei Regensburg, 30 Fuß breit und 1191 Fuß lang; sie galt als Bunder der Kunft in ganz Deutschland.

#### 8. 4.

Des geächteten heinrich des Stolzen Sohn, den nachherigen herzog heinrich den Löwen übergehend, verlieh Raiser
Conrad dem Markgrasen Leopold von Oesterreich, Sohn des
1136 verstorbenen und nachmals unter die heiligen versetzen Markgrasen gleichen Namens, das herzogthum Bayern. Mit dem Schwerte in der hand zwang er Bayerns Stände zur huldigung. Ein Edler des Landes, Graf von Ballet, verweigerte diese, und vergeblich zog Leopold zur Jüchtigung vor seine Burg, denn der tapfere Graf hatte alle Angriffe abgeschlagen. Stolz und Kriegermuth wohnten in jedem Belsen, darum ergriff heinrich des Stolzen Bruder, der in Schwaben reich begüterte Belf, das Schwert, und besiegte Leopold am 3. August 1140 bei Bolfrathshausen. Feindlicher Uebermacht, welche der hohenstause Friedrich von Schwaben und Kaiser Conrad herbeigeführt, konnte der tapfere Belf bei Neresheim und Beinsberg nicht widerstehen. Das Feldgeschrei: "Sier Belf! hier Bieblingen!" wurde in diesem Rriege gebraucht; jenes bezeichnete in der Folge die papstliche, dieses die kaiserliche Partei.

Des herzogs Leopold Macht ichien fich nun zu befestigen. Doch zog er fich durch fein graufames Berfahren viele Feinde, zu. Plundernd und verwüftend durchzogen feine Schaaren das Land, steeften Regensburg in Brand, zerflorten fast alle Dörfer und Schlösfer im Lechrain, weil fie den Belfen gehörten, und mighandelten Freysing.

Bum Wohle Bayerns ftarb Leopold den 18. Oftober 1141 ju Niederaltaich.

Da Raifer Conrad gefunden? daß er an dem oftbaperis fchen Grafen ein Bernichtungsmittel ber Belfen gefunden, ernannte er Leopolds Bruder, Beinrich XI., jum Bergog von Bayern. Diefe beiden Martgrafen maren des Raifers Conrad Stiefbruder, erzeugt durch ben oftbaperifden Markgrafen Leopold ben Beiligen mit Manes, ber vermittmeten Bemablin Friedrichs I. von Sobenstaufen, und in Diefer Che Mutter Bergogs Friedrich II. von Schwaben und Raifers Conrad III. Der nunmehrige Bergog Beinrich XI. hatte ben Beinamen Jasomirgott, weil er Alles mit ben Borten : "Ja! fo mabr mir Gott belfe!" betheuerte. Raifer Conrad III. bewog ihn, Die Bittme Beinriche Des Stolgen, Bertrude, ju beirathen, und belehnte ihren Sohn unter Bergichtleiftung auf Bapern mit dem Bergogthum Sachfen. Go ichien fich Alles bem Bunfche bes Raifers gemäß ju geftalten, als ploglich (1142) Beinrich des Stolgen Bruder, Belf, indem er deffen Erbe beanspruchte, vortrefflich unterftutt, mit einem moblgerufteten Beere in Bayern einfiel und fich eines großen Theils desfelben bemachtigte. Bon Neuem erhob fich nun im fudlichen Deutschland zwischen ben Belfen und Bibellinen (Die Bieblinger murden fo von den Italienern genannt) ein verheerender Rrieg, an dem felbft auswärtige gurften, fo Siciliens normannifcher Bergog Roger und Bepfa II. von Ungarn, und gmar gegen ben Raifer, Theil nahmen. Simmelszeichen, außergewöhnliche Raturerfcheinungen und feltfame Ereigniffe fcbienen Die Menfcheit auf

Jammerfcenen und Unbeil vorzubereiten. Bergog Beinrich XI., burch bes Raifers Beer verftartt, griff bas welfisch gefinnte Frepfing an, marf es nieder und eroberte Dachau. bem furchtbaren Stofe Des Bayernherzogs weichen, und fich gurudgieben. Unaufhaltfam verfolgt, fand er endlich in Sachfen Deine fichere Statte, hoffend, von bier aus den Raifer und feine Anhanger ferner beunruhigen zu fonnen. Bon ber Berfolgung ab, mandte fich Beinrich gegen Regensburg; boch mabrend er Dasfelbe belagerte, fielen Ottofar von Steier in Die Oftmarf und Graf Ratvold in Ungarn ein. Beit und breit mar nichts als Blunderung, Berftorung und Brand ju fcauen, - bas Bild Damaliger Rriege. Unter folden Aussichten erflarte ber Ungarnfonig Benfa, Belfe Bundesgenoffe, nachdem er Bresburg erobert batte, ben Rrieg an Bayern. Muthvoll jog ibm Beinrich entgegen, erlitt aber trot ber größten Tapferfeit feiner Truppen am 13. September an ber Leitha eine fo vollftandige Diederlage, daß über 7000 Bayern getödtet, und der Ueberreft bis an Die Rifcha verfolgt murde.

Ploglich erhielten Diefe Rriegsbewegungen eine andere Wendung, da Bapft Eugen III. im Jahre 1146 einen Rreugzug gegen die Ungläubigen predigte. Raifer Conrad, Bergog Beinrich von Bayern, Belf u. m. A. fchloßen fich ber gottgeweihten Bewegung an. Um jedoch die Gefahren abzuwenden, welche mabrend des Raifers Abmefenheit dem deutschen Reiche drobten, berief Conrad im Jahre 1147 Die fachfischen und baperischen Stande zu einem Reichstage nach Regensburg und von bort nach Frankfurt. Sier erschien hochft unerwartet der junge Sachfen - Bergog , Beinrich der Lowe, feines Batere Erbe, Das Bergogthum Bapern von dem Raifer mit ben Borten gurud. fordernd: "Benn der Bergog, mein Bater, verdient bat, dieß Bergogthum gu verlieren, fo ift es boch unbillig, daß man die Bestrafung feines Reblers auch auf feinen Cobn erftrede, und ber Raifer hat Bayern nicht an jemand andern zu meinem Rachtheile verschenken fonnen." Doch beschwichtigte der Raifer ben jungen Belben mit dem Berfprechen, nach dem Rreugzuge feine Rechte möglichft zu bedenfen.

Die Uneinigfeit der Heerführer und die Treulosigkeit der Griechen machten das so viel versprechende Unternehmen scheitern. Ohne Ruhm und Truppen kehrten Deutschlands Raiser Conrad und der französische König nach Europa zurud. Welf war schon früher über Sicilien, wo er mit dem Herzoge Roger unterhandelt, nach Bapern zuruckgekehrt. Auf dem Reichstage in Regensburg 1149 forderte Heinrich der Löwe neuerdings Bayern vom Kaiser zuruck, jedoch wieder vergebens. Die Waffen sollten nun entscheiden, was in Güte nicht gelungen. Berbunden mit Welf drohte der fühne Löwe, Bayern anzusallen, und seine Kraft selbst den Kaiser fühlen zu lassen. Doch ehe die eisernen Würsel sielen, kam 1150 eine Versöhnung zu Stande.

Gine Begebenheit, welche fur die Folge wichtig geworden, batte fich unterdeffen ereignet. Raiferliche Privilegien, und felbft Befreiung von der Schirmvogtei, welche Freyfings Bifchof erlangt, brachte diefen mit bem Sohne des Pfalggrafen Dito IV. von Schepern . Bittelsbach, der bieber Die Schirmvogtei über bas frenfinger Stift ausgeubt, in Fehde. Des Raifers Ericheinen war nothig, um den Bifchof zu retten. Er belagerte den Bfalggrafen in feiner Burg Relbeim, zwang ibn gum Frieden und jur Auslieferung feines Sohnes Dtto als Beifel. Diefer ichloß am Sofe des Raifere Freundschaft mit dem jungen Bergoge Ariedrich von Schwaben und begrundete dadurch die nachmalige Erhebung und Große feines Saufes. Auf dem Reichstage gu Regensburg, 1151, forderte Beinrich der Lome wiederholt bas Bergogthum Bapern gurud. Raifer Conrad, der Erbfeind bes welfischen Geschlechts, mar nicht dazu zu bringen, doch anderte fein Tod im Jahre 1152 ploplich Die Scene. Sein Rachfolger, ber von den Deutschen einmuthig gewählte tapfere und edelfinnige Sobenftaufe Friedrich, bisher Bergog in Schwaben, mar vor Allem bemuht, die baperifche Erbfolge ju entscheiden. Sindernd trat jedoch Bergog Beinrich XI. in den Weg, indem er mehrere ju Diefem Zwede veranstaltete Reichstage vereitelte. 218 er 1154 ju Goslar wieder ungehorfam ausblieb, murbe er Des Bergogthums Bavern entfest und Beinrich ber Lowe mit

demfelben belehnt. Sierauf unternahm Raifer Friedrich einen Bug nach Stalien, begleitet von Beinrich dem Lowen, damals noch nicht im genugreichen Befige bes Bergogthums Bayern, Pfalgaraf Otto VI. von Bittelsbach und vielen andern Großen. Rachdem fich die Reichsarmee auf dem Lechfelde gesammelt, jog fie durch Tyrol nach Oberitalien, woselbst der Ronig Beinrich ben Lowen mit ber Markgraffchaft Efte und feinen italienischen Stammautern belehnte. 3m Siegeszuge eilte Friedrich nach Rom, und ließ fich dafelbft vom Papfte Badrian IV. fronen. Darüber erbittert, brachen die Romer in's deutsche Lager und es mard bis tief in Die Racht gefochten. Der Raifer fturgte vom Bferde, auf ibn ju ein muthender Romer. Aber Beinrich ber Lome bedte ibn gegen den Todesftoß, und trieb den Feind in feine Mauern. Bom Rampfe an der Tiberbrude fehrte mit blutigem Saupte der Retter in Friedrichs Belt. Da trodnete ihm der Raifer das Blut vom Gefichte, und fprach: "Sch gedent' es bir!"

Um dem deutschen Heere den Rudweg zu versperren, hatte sich Alberich, ein veronesischer Edler, mit Ariegssnechten und Rittern auf dem tridentinischen Gebirge gelagert und die Berner Klause verschossen. Auf der einen Seite rauschte im Thale die Etsch, auf der andern thürmten sich schrosse Bergwände, und oben waren Felsentrümmer angehäust, um Roß und Reiter zu zerschellen, wenn nicht Harnisch und Pferd an Alberich gegeben würden. Da sprach der Raiser zu Wittelsbachs Otto: "Das würde Eurer Tapferkeit anstehen, solchen Schimpf zu rächen." Und Otto erstieg mit 200 Bayern auf nie bestretenen Begen die Höhen, kam dadurch den Beronesern in den Rüden, tödtete dieselben mit dem Schwerte, oder warf sie in den Abgrund. Ueberall erscholl nun der Ruhm: "Der Wittelsbacher hat die Ehre des Kaisers und des deutschen Bolles gerettet."

Nachdem Raifer Friedrich I. auf einem Reichstage zu Regensburg am 15. Oftober 1155 heinrich dem Lowen bas herzogthum Bayern neuerdings rechtlich zugesprochen und ihn in ben Besth ber baperifchen hauptstadt Regensburg gefest hatte,

erschien er am 8. September 1156 zwei Meilen von Regensburg unter einem offenen Gezelte, von Fürsten und Bischöfen umgeben. heinrich Jasomirgott und heinrich der Löwe standen ihm zur Seite. Run ward der Versammlung kund gethan, daß von Bayern, die Markgrafschaft Desterreich abgerissen, und als ein neues herzogthum an heinrich Jasomirgott verliehen werden solle. Dieses war nun das dritte herzogthum (das erste war Kärnthen, das zweite Ostfranken), welches aus den Ländern des Stammund hauptlandes Bayern errichtet und von diesem getrennt wurde. Zwei derselben, nämlich Kärnthen und das heutige Obers und Unterösterreich sind, zumal das letztere, von bayerischen Colonisten mehr als einmal bevölkert, und diese letztern sind nun im Jahre 1156 den bayerischen herzogen entzogen worden, damit, wie ein gleichzeitiger Schriftseller sagt, ihr Stolz fünftig desto weniger gegen das Reich sich erheben könne.

## §. 5.

Beinrich XII., mit dem Beinamen des Lowen, reiht fich unter Deutschlands große Surften. Er hatte aber burch bie Große und Beitlaufigfeit feiner Berrichaft, Die er fich burch feinen Muth, Bleiß und Beschidlichfeit erworben, ben beutschen Fürsten noch mehr Unlag jum Difvergnugen gegeben, ale fein Bater Bergog Beinrich der Stolze. Seine Berrichaft erftredte fich vom adriatischen Deerbufen bis an's baltifche Deer, und vom Rhein über die Gibe; benn er befaß Bapern nebft bem bagu Geborigen, und anfebnliche Guter in Schmaben: er befaß ferner Sachjen, Beftphalen und Engern im weitlaufigften Berftand, Bommern, die halbe Infel Rugen, Medlenburg, Solftein, Dithmarfen, Die Graffchaft Stade und Friesland, ferner Calenberg, Sildesheim, Rordheim und Gottingen; alle Lander an der Befer von Bodenwerder bis Bremen und endlich die Bergogthumer Luneburg, Braunschweig und Blankenburg, und er ichien noch nicht am Ende feiner Eroberungen gu fein; aber indem er nach Mehrerem verlangte und trachtete, jog er fich felbft ben Berluft alles beffen, mas er mirtlich befaß, ju.

Bleich im Anfange des Jahres 1157 fam Beinrich ber Lowe und hielt ju Regensburg feinen erften Landtag. "Denn bas alte Staate und Landrecht verordnet, daß jeder Furft achtgebn Bochen, nachdem er mit des Landes Berrlichfeit belehnt worden fei, eine Landtading halten foll." Rur dunfle Spuren find von den Berathichlagungen diefes Landtags mehr übrig. Golde Dietinen hielt Bergog Beinrich mehrere. Roch im namlichen Jahre ju Ranshofen, einem uralten Gige der baperifden Ber-Darauf erschienen Graf Gebhard von Burghaufen, die Markarafen Berchthold von Bobburg und Engelbert von Siftreich (Iftrien), die Pfalggrafen Otto und Friedrich, der Burg. graf Dito von Regensburg, die Grafen von Undeche, Gulg. bach, Butten, Liebenau, Romsberg, Ortenburg, Meglingen und Blaven, nebft bem Abte von Rrememunfter und einer großen Menge reichofreier Bafallen. Bergabungen an Rlofter, Beftatigung ihrer Bertrage waren der Gegenftand diefes Softags gemefen.

Otto, Bifchof von Freyfing, batte Martt. und Mungrecht feit 1140 erhalten, und legte auf der Brude von Bobring über Die Ifar Salzniederlagen und Bollftatten an. Beinrich ber Lowe, Diefes ihn beschränkenden Rechts überdruffig, gerftorte bei einem ploglichen Ueberfalle (1158) Bohring und die Brude, verlegte die Magagine weiter aufwarts an die 3far und grunbete in einem fleinen Dorfden, Munden, Bollftatten, eine Munge und Martte. Da endlich der Rufammenfluß der Leute Dafelbit immer ftarfer murbe, fo fing Beinrich im Jahre 1175 an, eine Stadt ju erbauen, die darum den Ramen Munchen erhielt, weil ber fruber eine Buftenei gemefene Blat von Monchen (gu fener Beit Munche genannt) bewohnt war. Daber auch das alte Stadtwappen Munchens, ein Monch mit einem Evangelienbuche. Der darüber mit dem Bischofe von Frenfing entstandene Streit wurde auf dem Reichstage ju Angeburg in der Art beigelegt, daß der Bergog ju Munchen und der Bifchof ju Frepfing ihre eignen Mungftatten nach Gefallen verlegen oder verpachten fonnten, einer dem andern aber den dritten Theil vom Schlagfage gutommen laffen mußte, jedoch daß der Bergog denfelben von Freyfing als ein Leben genießen follte.

Bergog Beinrich leiftete bem Raifer Friedrich I. auf feinen Bugen nach Italien wichtige und getreue Dienfte. Nachbem aber diefe Rriege mit den Romern fein Ende nehmen wollten, und Beinrich vergeblich feine Raffen erschöpft batte, fing er an, fich aus bem beschwerlichen Lebensdienfte gurudgugieben, und legte badurch den erften Grund gur Feindschaft mit dem Raifer. Dagu tam noch ein beimlicher Groll Beinrichs auf Friedrich, welchen ber Unfauf ber welfischen Guter durch Diefen erzeugt baben mochte. Belf VI., Baterbruder Beinrichs bes Lowen, batte nämlich 1167 feinen einzigen Gobn und zugleich alle Reigung gur ferneren Berwaltung feiner weitläufigen Lebenund Erbguter in Italien und Deutschland verloren, und jene, Die italienischen Guter, an Raifer Friedrich vertauft. Bald barauf hatte diefer Belf auch feine eignen Buter und gwar vorerft an Beinrich ben Lowen feil geboten, und Diefer verfprach feinem Dheim die geforderte Summe Beldes, gablte fie ibm aber nicht, oder tonnte fie ibm nicht bezahlen. Run bot fie Welf ebenfalls Raifer Friedrich an, und Diefer gablte fogleich aus. Dieg fcmergte Beinrich den Lowen unaussprechlich, und ba der Raifer bald darauf im Jahre 1174 feinen funften Romergug unternahm, um Beinriche Gulfe bat, und fich ju großer Demuthigung berabließ, versagte ibm Beinrich feinen Beiftand. Dazu fam noch, daß Raifer Friedrich 1176 bei Lignano eine gangliche Niederlage erlitt und Bertrage einzugeben batte, welche er lediglich dem verfagten Beiftande Beinrichs gufdrieb. Gogleich fand eine Menge Rurften, welche auf Beinriche Dacht eiferfüchtig maren, auf, und Alles frurmte mit Rlagen wider ibn. Run berief man fich auf die Entscheidung der Reichstage; aber ebe Diefe ju Stande tamen, fingen verschiedene gurften mit Befehdungen an. Die Reicheversammlungen murben gleichwohl gehalten ju Borme, ju Magdeburg, ju Goslar und ju Burgburg. Beinrich der lowe weigerte fich, feine Reinde als feine Richter zu erkennen, und berief fich auf das bergebrachte Recht, fich in feinem gande von dem Manngericht richten ju laffen; aber

man achtete wenig darauf und fällte über ibn bas Urtheil, baf er feiner Bergogthumer Bapern, Sachfen, Beft. und Dft. phalen und Engern und aller Reichslehen verluftig fein follte, 1179. Go entfetlich und unerhort ein folder Spruch mar, fo wurde er doch durchgefest. Da war Niemand, der etwas an fich reißen fonnte, der nicht über ben Ungludlichen berfiel. Unfangs fab Friedrich I., fonft ein edelmuthiger Berr, theils rubig gu, theils nahm er felbft an der Berftorung Beinrichs einen vorauglichen Antheil, und nachmals mar es ju fpat, ihm belfen ju wollen. Er fonnte fich bei einer Privatunterredung, melde er bem Ungludlichen gemabrte, nicht enthalten, über ibn laut ju weinen, und damale bieß er ibn in feine alten Stamm. und Erbguter nach Braunschweig und Luneburg jurudlehren, und fein Schicffal, bas nicht mehr ju andern mare, mit Belaffenbeit ertragen. Bei Diefer Unterredung batte ibm Friedrich Anerbietungen gemacht, welche ber Lome mit hochbergiger Burbe und ben Borten von fich wies: "Mein Leben und mein Glud vermag ich Deutschlands Bohl zu opfern, doch die Ehre nicht, denn fie ift das beiligfte Gut eines Fürften und feines Boles!"

So war heinrich des Löwen Macht gesunken. Der machtigste Fürst Deutschlands, war er nun auf den Besitz zweier im
Berhältniß gegen seine vorige Größe unbedeutender herzogthumer beschränkt. Er war ein großer herrscher, tapfer und
rauh im Kriege, sanft und wohlwollend im Frieden, sparsam bis
zum Geize. Um die innere Wohlsahrt seiner Länder, um Cultur, Industrie und handel erwarb er sich große Berdienste.
Mit ihm erlosch die herrschaft der Welsen über Bayern, nachdem sie 109 Jahre gewährt. Ein neues heldengeschlecht, dem
vaterländischen Boden selbst entsprossen, erhob sich auf den
Thron seiner Väter, um nie wieder von ihm herabzusteigen.

## §. 6.

Durch die Bildung zweier neuer Berzogthumer, nämlich Oftfranten und Deftreich, aus dem Urherzogthum Bayern wurde beffen Flacheninhalt verringert und die Granzen verandert, welch

lettere sich jedoch mit Bestimmtheit nicht angeben lassen, d. h. gegen Norden und Often, gegen Suden und Westen blieben sie unverändert. Dagegen vergrößerte sich die Macht der Herzoge durch einige im Innern des Landes ausgestorbene Geschlechter. Es waren dieß im Jahre 1158 die Grafen von Wolfrathsphausen, deren Güter im huosigau lagen, und die Grafen von Ebersberg, und im Jahre 1164 die Grafen von Burghausen.

Die riesenhaften Besitzungen der Welfen waren niemals mit Bayern vereinigt, sondern standen nur unter einem und demselben Besitzer. Die Erwerbungen der welfischen Gerzoge wurden am entsprechenden Plate angegeben.

Wie wir ichon gebort, war die herzogliche Burde in Deutschland seit den fachfichen Raifern gefunten. Willtührlich wurden die herzoge ein- und abgesett, das Bahlrecht der baperischen Stände wurde gar nicht berudfichtigt, und hochtens der Form wegen ihre Bestätigung erholt.

Die Belfen auf baperischem Throne führten den Titel Dux, und zwar, wenn sie mehrere Staaten besahen, erschien Bapern immer als Hauptland, z. B. Dux Bavariae et Saxoniae.

Die Refidenz der baperifchen herzoge dieses Zeitraums war noch immer Regensburg. heinrich der Lowe hielt fich auch häufig in Sachsen, zu Gostar und Erlesburg, Belf I. manchmal in Ravensburg auf. Glanzend war die hofhaltung der Belfen. An ihren höfen gab es alle möglichen Gattungen von Ministerialen, so Mundschenke, Kammerer, Truchsesse 2c.

Die Einfunfte zur Bestreitung des hof. und Staatshaushalts floßen aus Abgaben, Steuern, Regalien (Bolle) und aus den sogenannten Kammergutern.

In der ursprünglichen Berfaffung bes Landes ging mit Ausnahme der Beschränkung der Babifreiheit (Bernichtung derfelben mare fast beffer gefagt) teine Beranderung vor. Die Landtage murden nach wie vor gehalten und von den Bischofen, Aebten, Mart., Pfalg. und Gaugrafen befucht.

Das Kriegswesen erhielt wesentliche Beränderungen. Der möchtige deutsche heerbann versiel. Bezahlte Truppen, Frei-willige und Basallen sührten nun die Kriege. Bermehrung des Lebenwesens, Ritterthum, Faustrecht und Entstehung des Avels hingen eng zusammen. In zahlreichen Schlössern und Burgen lebten die Dienstleute und Basallen in Friedenszeiten. Tapferseit und Wassenfertigkeit machte sie zu Rittern. Als Bube bezann man den Kriegsdienst, wurde Knappe und zulest Ritter. Da Bortheile mit dem Ritterthum verbunden, wurde es erblich. Ohne ritterliche Ahnenzahl konnte keiner mehr Ritter werden. Daraus gestaltete sich allmählig eine Abstusung der Würden nach den sogenannten sieben heerschilden, als; König, Bischöse, weltliche Fürsten und herzoge, Grasen, freie Lehensträger des Reichs, Basallen und ritterbürtige Lehensberechtigte.

Die Kreuzzüge gebaren Ritterorden, wie die Tempelherren und die Hospitaliter oder Johanniter (in der Folge Malthesetzitter), welche ungeachtet ihres friegerischen Berufs zu den Geslübden der Geistlichkeit verpflichtet waren. Muth, Tapferseit, Chrgefühl, Befchützung des Glaubens, der Bittwen und Baisen, der unterdrücken Unschuld und des zarten Geschlechts waren die verlangten Pflichten eines Ritters. Fahrende Ritter und Raubritter waren die Abarten. Die Schlösser der Lettern zersstörte im Jahre 1126 heinrich der Stolze; doch erhoben sie sich bald wieder in vermehrter Zahl.

Die Reihenfolge ber Uhnen gab bem niedern Abel fein Entstehen. Der hohe führte den Titel: Principes und Barones, womit damals nicht Fürsten und Freiherren, sondern die versichiedenen Grafen (Pfalz-, Mart- und Gaugrafen) belegt waren. Der niedere Abel theilte sich gleichfalls in zwei Klaffen: Nobiles und Ministeriales.

Rach und nach tam auch ber britte Stand zu einem gewiffen Grabe von Gelbftftanbigleit.

Die Kriegszucht war noch fehr unvollfommen; der Zweistampf war allgemein gestattet, und Raub, Plunderung, Brand und alle Unordnungen, welche Robheit und Wildheit erzeugen, bei den heeren an der Tagesordnung.

Noch galten in Bayern die alten bojoarischen Gesetze und die Capitularien der carolingischen Könige. Doch verschafften die oftmaligen italienischen Zuge dem römischen Rechte allmähligen Eingang in Deutschland und Bayern, begunftigt durch die Geiftlichkeit.

Der Buftand ber Gerichtsverfassung und Rechtspflege ift aus dem Bestande des Faustrechts und der allgemeinen Ueblichkeit des Zweikamps genügend zu ersehen. Indessen wurden die Gerichtshöse vermehrt, und Hoffammergerichte, welche die bürgerlichen Rechtsstreite innerhalb ihrer Gränzen (Marken) zu entscheiden hatten, eingeführt. Die Rlöster hatten ihre bessonderen Bogteien und Rlostergerichte.

Bahrend der welfischen Regierung in Bayern begann der Kampf der Kirche mit dem Staate. Die Seele dieses stand, haften Kampfes der hierarchie gegen die königliche Macht war Papst Gregor VII., eine der größten Erscheinungen in der Geschichte. Bollfandige Trennung der Kirche vom Staat und Erschebung jener über diesen war der große Gedanke, der sich in Gregors Geist erzeugt. Seinen Zweck zu erreichen, sehlte es ihm nicht an jener eisernen Kraft des Willens, die außerordentlichen Männern immer eigen ist. Zwei Maßregeln waren vorzüglich geeignet; die Aussschrung seiner Absichten möglich zu machen, das Berbot der Briesterehe und der Investitur. Die Kämpse, welche besonders wegen des Berbots der Investitur entstanden, sind am entsprechenden Plat erzählt worden. Ungeachtet der von den Päpsten angesprochenen Oberherrschaft über firchliche Angelegenheiten und über firchliche Güter suhren die Kaiser

dennoch fort, Klöster zu verschenken, die Bischöfe zu ernennen und sie mit Ring und Stab zu investiren. So wurde 1071 dem Bischof von Freysing die Abtei Benediktbeurn und im Jahre 1161 die Abtei Riedernburg dem Domstift Passau geschenkt. Nach langwierigem Blutvergießen rettete die weltliche Macht noch das Recht der Belehnung mit dem Scepter. Mährend dieses Streites entzogen sich die Klöster häusig der weltlichen Oberherrschaft und der bischslichen Aussicht, begaben sich unmittelbar unter geistlichen Schutz und erhielten von den Papsten förmliche Schutzbriese. Durch die Gründung des Bisthums Gurt im Jahre 1071 wurde die Jahl der Bischse vermehrt.

Die Racht der Bischöfe erfuhr in diesem Zeitraume keine bedeutende Bergrößerung. Freie und unbeschränkte Bahl war das einzige Recht von Belang, das die Bischöfe in diesem Streite erwarben.

Um die Kirchenzucht aufrecht zu erhalten, fing man wieder an, die Geistlichkeit zum gemeinsamen Leben in Chorstiftern, Domftiftern und ähnlichen Instituten zu nöthigen. Im Jahre 1120 stiftete der heilige Rorbert die Prämonstratenser, die nach und nach in den bayerischen Klöstern Scheftlarn, Ofterhosen, Wiltau, Neustift 2c. Eingang sanden. Durch Bermehrung und verbesserte Einrichtung der Mönchöllöster suchte man gleichfalls der Kirchenzucht emporzuhelsen. In jedem Jahre sah Bayern neue Klöster entstehen, und ihr Wachsthum wurde durch einen päpstlichen Machtspruch vom Jahre 1130, wornach sie von allen Zehnten auf den Gütern, die ste selbst anbauten, befreit waren, noch mehr emporgehoben.

Die Armuth vieler Abeligen, die genöthigt waren, ihre Guter zu verkaufen, die Rreugfahrer, welche vor ihrer Bilgersichaft an's heilige Grab ihre Guter und Besthungen an Rloster verschenkten, veräußerten oder verpfandeten, die Furcht vor den Strafgerichten des himmels 2c. gaben vielen Klöstern ihr Dafepn.

Seit der ersten Zeit der Entstehung der Rlöster hatte der ausgezeichnete Orden der Benediktiner sein Uebergewicht beshauptet. Die Cistercienser (1098 gestiftet), Tempelherren und Karthäuser (1086 gestiftet) wurden während dieser Periode in Bayern eingeführt; erstere besetzten die Klöster Ebrach, Kaiserssheim, Waldenbach, heilsbrunn, Waldsaffen, heiligenkreuz, Naitenhaslach und Allersbach, die Tempelherren Altmuhlmunster, die Karthäuser Seiz in Steiermark.

Den Buftand bes Landes jur Beit, als Raifer Friedrich Beinrich ben lowen eingesett hatte, beschreibt ber Beschichtfcreiber des Bergogthums Bayern in Damaliger Beit am Beften, wenn er fagt: "Bayern genog Rube und Frieden unter feinem neuen Beberricher. Gider bor Raub, fonnten Beerben auf ben Bauen weiden, und ber gandmann mehrlos feinen Ader und Beinbau beftellen. Denn jest mar in allen deutschen Provingen bober Friede gewirft. Da durfte fein Unedler mit feiner Bebre erfcheinen, noch ein Ebelfnecht gewaffnet bem Dingbaus im Bau naben; felbft ber Sandelsmann, ber in feinen Beicaften von fernen Begenden bertam, durfte nicht gewaffnet gegen rauberifche Unfalle burch bas Land reiten; an ben Sattel feines Thieres mochte er ein Doldmeffer anbangen, um foldes im außerften Nothfalle ju feiner Bertheidigung ju gebrauchen. Go mar für Die Erhaltung ber öffentlichen Rube geforgt worben; und fo lange Die Beit bes gefchwornen Friedens fortdauerte, war die Friedbufe erhöht, und auf jeden Ropf dopveltes Behrgeld gefett, und Mord und Brand, und was fonft Des Reiches Gagungen fur einen Friedensbruch erflarten , murben mit bem Leben gebugt. Der Rirchenbann und bes Richters Acht famen wieder in Unfeben, und weder geiftliche noch meltliche Freiftatten ichusten den muthwilligen Landftorer. Dabei wurde auch fur Ordnung und Recht in Sandel und Wandel geforgt, und in Regensburg von bem Burggrafen, auf andern Sabrmarften bes Landes aber von bem Baugrafen mit Bugiebung fleben gemeiner Danner ben Biftualien und andern

Raufwaaren eine Tage gefest, und auf recht Gewicht und Baage gefehen.

Induftrie und Biffenschaften lebten von Reuem auf. Die Biffenschaften mabiten ihren Sig in Rloftern und Stiftern; Otto, der Bifchof von Frevfing, und Berbobus von Reichers. berg maren die erften Bierden berfelben; große Gottesgelehrte, und nicht minder große Staatsmanner. (Ramhaft fur den Buftand der Belehrsamfeit in Bapern verdienen noch gemacht ju werden: Bilgrim von Baffau, Arnold von Bobburg, Alod von Bechlarn, Adelbold, Ulrich von Chereberg, Rather, Bifchof von Berona, ale Monachus Lobiensis, Emicho von Mallereborf, Otblon von St. Emmeram, Benceslaus von Riederaltaid, der Chronograph von Reichersberg, Baul von Bernried, Conrad von Schevern, Radevich, Domberr von Freyfing, und bie Biographen mehrerer Raifer und Bifchofe.) berühmteften Pflangschulen maren die Rlöfter der Benedittiner : porguglich die Rlofter Oberaltaich, Tegernfee und Benebiftbeurn; boch mehr ber Rirche, ale bem Staat Boglinge gu bilden bestimmt. Junglinge von hobem Adel und großem Reichthume ftudierten im Ausland. In der freien Sauptftadt Regeneburg, wo in vorigen Reiten auch berühmte Manner gelehrt hatten, und die nun durch ausgebreiteten Sandel eine der erften Sandelsftadte in der Belt mar, berrichte Induftrie und Bracht. Sie und das benachbarte Frenfing prangten mit hoben Balaften und andern Denfmalen bes Boblftandes. Runftler obne Rabl murden bier gebildet. Dan findet in Diefen Reiten alle Arten von gewerbtreibenden Berfonen haufiger. Das Rlofter Benediftbeurn unterftuste mehrere Maler; Beltenburg Chiemfee nabrten viele Teppichmader. Bierbrauer, Bader, Muller, Roche, Bleischhauer, Schufter, Schneiber, Rurichner, Berber, Bottcher, Schreiner, Beber, Maurer, Glodengießer, Schwertfurben, Sutmacher, Lederer und Geifenfieder befanden fich unter ben Dienftleuten in Rloftern, die gum Bedurfnig ber Menfchen unentbebrlichften Sandwerter fogar in Dorfern und Burgen. Krämer, Beinschenlen, Becheler, Cithernschläger, Goldschmiede, Drecheler, Steinhauer und was dem Lugus und dem wohlhabenden Theile der Bürger frohnet, zog sich in die hauptstadt, in die bevölkerten Städte Salzburg, Frensing, Passau, Moosburg, Schongau und Burged, und in andere hauptsteden."

authorities against a garage grant and a company of

# II. Abschnitt.

Bon Herzog Otto dem Größern bis zum Tode Raisers Ludwig des Bayers.

1180 - 1347.

# I. Capitel.

Bon ber Einsegung Otto's von Bittelsbach bis gur erften Ländertheilung.

1180 - 1255.

- In halt. §. 1. Otto der Größere (III.) 1180—1183. Graf Otto von Wittelsbach wird 1180 Herzog von Bapern. Deffen Thätigkeit vor dem Regierungsantritte. Rechte des neuen Herzogs. Gewalt der hohen Geschlechter Baperns. Regierung Otto's. Erwerbung der Graffchaft Dachau und des Raningaues. Gründung von Landshut. Otto's Tod.
  - §. 2. Ludwig V. der Kelheimer 1183 1231. Bormundschaft, Fehde mit Freyfing. Rreuzzug. herzog Ludwig tritt 1191 selbst die Regierung an. Fehde zwischen Bogen und Ortenburg, zwischen Ortenburg und Baffau; Salzburg mit Reichenhall. Tod Kaisers heinrich und Parteiung in Deutschland wegen

bes Nachfolgers. Otto, Pfalzgraf von Wittelsbach, ermordet den König Philipp. Ermordung dieses Pfalzgrasen durch Seinrich Kalatin. Ludwigs Ländererwerbungen im Innern Baperns und Erwerbung der rheinischen Pfalz. Erbauung von Städten. Kreuzzüge. Serzog Ludwig leitet die Erziehung des jungen Königs Seinrich und sührt Deutschlands Regierung. Ermordung Ludwigs am 16. September 1231. Charafter. Familie.

S. 3. Otto ber Erlauchte (IV.) 1231—1253. Otto übernimmt die Regierung Baperns. Seine ersten Regierungshandlungen. Otto's Berhältniß zum beutschen Könige Deinrich. Streit Otto's mit herzog Kriedrich von Desterreich. herzog Otto erhält den deutschen König in Berwahrung. Streit Otto's mit dem Bischose von Frensing. Mishelligkeiten Otto's mit dem Bapste und den baperischen Bischöfen. Otto stirbt 1253. Erwerbungen. Otto's Gemahlin und Kinder.

#### §. 1.

Rachdem heinrich der Lowe seiner Burden und Lander entitet war, erschien Raiser Friedrich im Jahre 1180 zu Regensburg in der Absicht, einen neuen herzog für Bapern zu ernennen. Um letten Tage, noch ebe des Reiches Fürsten auseinander gingen, erhob sich der Raiser in ihrer Mitte von seinem Site und sagte: "Dem hochgebornen Mann, dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, seinem Freunde von Jugend auf, seit 30 Jahren, dem treuesten Waffengefährten, der Glück und Unglück mit ihm getheilt, dem Redlichen und Reinen, welcher immer nur des Raisers und des Reiches Wohl im Ange geshabt, wolle er das erledigte herzogthum Bapern verleihen, er habe es vor allen Andern verdient." Otto trat vor, sniete an den Stufen des

Thrones nieder und der Kaifer gab ihm die herzogliche Fahne in die Sand. Der neue Herzog fchwur den Lehenseid, treu zu sein dem Raiser, so lange er lebe, und zu folgen, wohin er ihn rufe. Auf solche Weise kam Bayerns Herzogthum an die Wittelsbacher.

In ben Borten des Raifere liegt eigentlich fcon Die Schilderung von Otto's Thatigfeit vor feinem Regierungs. antritte. Er war geboren im Sabre 1128 und mußte, wie fcon ermahnt, im Jahre 1150 als Beifel bem bamaligen beutschen Raifer Conrad ausgeliefert werden. Un beffen fofe lernte er bes Raifers Bruderefobn Friedrich; ben nachberigen Raifer gleichen Ramens, fennen, und ichlog mit ibm enge und ungertrennliche Freundschaft. Diesem leiftete Otto alebann auf feinen Feldzügen in Italien treuen Beiftand. Auf bem erften Buge gegen Rom trug er bem Beere bas Banner voran. Auf welche Beife ber tapfere Bittelebacher bei einem Diefer Buge Die Ehre der deutschen Baffen gerettet, murde icon ergablt. Es bleibt nur mehr zu ermahnen, daß er auch als felbftftandiger Feldberr und Befandter, in beiden Eigenschaften Die portrefflichften Gigen. Schaften entwickelnd, aufgetreten. Großen Dant war ibm ber beutsche Raifer fouldig. Deshalb ernannte er ibn ju Regensburg jum Bergog, ertheilte ibm ju Altenburg Die Belebnung, und diefe mit Borrechten, wie fie noch fein Bergog innegehabt. Es erhielt nämlich der Stamm der Pfalgrafen von Schepern und Bittelsbach ein emiges Erbrecht der bergoglichen Burde, Bapern murbe fomit eine Erbmonarchie. Bugleich murbe ber Bergog mit allen einzelnen Gutern bergeftalt im Boraus und für ewige Beiten belebnt, daß bei Erlofdung bes Manneftammes landständischer Familien bie erledigten Guter innerhalb bes Bergogthums ohne weitere Belehnung bem Bergoge gufallen follten, der Raifer und das Reich darauf verzichteten. Die Berjoge von Bayern murden fo fouverane Berricher in ihrem Lande; fie fetten Pfalggrafen ein und übten die bochfte Bogtei aus über Rirchen und Rlöfter.

218 Otto die bergogliche Burde übernommen , maren Bayerns Grangen: 1) gegen Norden: die vom baverifchen Staateforper abbangige nordliche Markgraffchaft Cham, nebit ber Berrichaft Reumarft, und überhaupt der Bobmermald, Die Eger bis Ronigsberg, Die ebemals fulgbachifche Brange, und weiter gegen Guden binab Die Altmubl, wo noch Die Sobenftaufen einzelne Stude ale Bergoge von Offfranten befagen. 2) Gegen Often: mahricheinlich der Bald Galath und der babei befindliche große Sumpf, das rothe Moos genannt, worqus ber Rame Rofenfela, ale bis zu welchem Ort bas neue Berjogthum Defterreich im Jahre 1156 ausgedehnt worden ift, entftanden fein mag. 3) Gegen Guden: Die mit Bapern im Rreisland ftebenden Gebiete der Landesberren der heutigen Proving Tirol. 4) Begen Beften endlich: ber lech und die fudweftlich gelegenen ebemale welfischen Allodialftude, wobin Schongau, Ummergan 2c. und vermuthlich der größte Theil vom Ungftgau gebort bat.

Gleich nach seinem Regierungsantritte zog Otto mit seinem Bruder, dem Erzbischofe von Salzburg, von Ort zu Ort, und ließ sich von den Bürgermeistern der Städte, von den Burg-warten und Landständen, und einem Jeden, der dem heerbanne folgte, und in demselben Guter hatte, die huld schwören.

Noch aber geboten die hohen Geschlechter des Landes in ihren Sauen und Besthungen mit unbeschränkter Gewalt, hielten Hof und nannten sich Fürsten von Gottes Gnaden, beschränkten so den Herzog in seiner Wirssamkeit, der nur zum Kriege und zu Landtagen sie auffordern konnte, ihre Streitigkeiten schlichten und bei ihren Versamslungen den Vorst führen durfte. Wieder Herzog zum Kaiser, so war ihr Verhältniß zum Herzog; in ihren Ländern übten sie freie, unbeschränkte Macht. Außer dem Erzbischose von Salzburg und den Vischen von Bamberg, Sichstädt, Regensburg, Augsburg, Freysing, Gurt und Brigen, walteten in Bayern die Mark-, Land- und Burggrafen von Cham, Hohenburg, Leuchtenberg, Kraiburg 2c., die Grafen von Abensberg, Andechs, Bozen, Dachau, Hals, Hirscherg, Orten-

burg, Balley u. f. w. Auch die Rlofter und Abteien übten größtentheils landesherrliche Rechte aus; fo hießen fich der Abt des Klofters Bindberg und die Aebtiffin von Geisenfeld "von Gottes Gnaden".

Otto III. regierte nur brei Jahre fein Land. Aber in Diefer furgen Beit that er bes Guten und Ruglichen viel. Db. gleich an guswärtigen Sandeln nicht felbit mehr theilnebmend, fandte er bennoch bem Raifer Beiftand jum Rriege in Sachfen wider ben welfischen Lowen und wider Bohmen. Er mar pornehmlich bemuht, den Landfrieden berguftellen, und hielt auf öffentlichen Plagen Bericht. Seinen Bruder Otto ernannte er jum Pfalggrafen, welcher die faiferlichen Guter und Gefälle in Bapern ju verwalten batte. Dit Ausnahme Der größern Berbrechen verlieb er auch manchen Rloftern und Landfaffen bie niedere Berichtsbarteit. Bu Regensburg feste er einen Burggrafen ale oberfte Inftang in Rechtsfachen und einen Bigedom gur Erbebung ber Ginfunfte ein. Dit meifer Sparfamfeit vermehrte der Bergog fonder Gewalt und Unrecht fein Gigenthum, badurch den Grund ju der Bittelsbacher bauernden Berrichaft 218 der lette Graf von Dachau, Conrad, ftarb, und mit ibm bas Beichlecht erloid, taufte Otto von beffen Bittme Uthilde die reiche Berrichaft an der Amper mit dem Berafchloffe ber Dachauer und vielen Sofen um achtzehn Mart Goldes, ebenfo ben Raningau, zwifden ber großen und fleinen Laber, ebemale bem Grafen von Raning und Rotenburg geborig. Um Diefen leichter verwalten ju fonnen, legte Otto ben Grund gur Burg und Stadt Landsbut.

Doch zu fruh endete des edlen herzogs Leben unter so rühmlichen Dingen. Im dritten Jahre der herrschaft, als er gegen Coftnit an das hoflager seines Jugendfreundes Friedrich, des römischen Kaisers, gereiset war, erkrantte und ftarb er. Sein Leichnam wurde mit großer Bracht in das Kloster Schehern gebracht, begleitet von des Kaisers eignen Sohnen und den meisten Kursten des Landes. Bayern trauerte. Denn Otto, als Jungling durch Glud und Ruhnheit groß, als Mann bedacht und ftarkmuthig, hatte immerdar Ruhm mehr als Gut, Gerechtigfeit mehr als Ruhm, das Baterland über Alles geliebt.

#### §. 2.

Unmundig bei des Baters Tod, kam Ludwig bis zum Jahre 1191 unter Vormundschaft zweier Vaterbrüder, des Erzebischofs Conrad von Salzburg und Pfalzgrafs Otto, dann eines Ordensgeistlichen von Ensdorf und seiner Mutter Agnes, gebornen Gräfin von Wasserburg.

Diese Zeit der Minderjährigkeit des baperischen Herzogs glaubte der frenfinger Bischof zu seinem Bortheile benügen zu muffen, um sich des über Rünchen gerichteten Salztransportes wieder zu bemächtigen. Deshalb ließ er die Feste Ottenburg an der Mosach bauen, und legte starke Besagung mit dem Austrage hinein, die Salzsuhren zu beunruhigen, glaubend, diese dadurch zu nöthigen, den Beg über Böhring zu nehmen. Die Herzogin Mutter vernichtete jedoch diesen Plan, indem sie den Bischof mit Krieg überziehen, seine Schlösser verwüsten und Frenfing erstürmen und verbrennen ließ.

Plöglich verstummte aber jede Fehde, als Raiser Friedrich der Rothbart zum Kampse gegen die Ungläubigen aufries, denn diese hatten das Grab des Erlösers erobert. Bei Nicaa am 23. Juli 1189 und bei Berrhö zeichneten sich die Bayern auf's höchste aus. Unglücklich wie die frühern lief auch dieser Kreuzzug ab. Jerusalem ward nicht genommen, weil die christlichen Feldherren schon vor den Mauern von Ptolemais uneinig geworden, und Kaiser Friedrich empfing den Tod in den Wellen des Saleph.

Im Jahre 1199 trat Ludwig, nachdem er auf dem Reichs, tage zu Worms wehrhaft gemacht worden, des herzogthums Berwaltung felbft an, und zwar mit schwerem Kriegsunglude,

verurfacht burch Abalbert, Grafen gu Sobenbogen und Burggrafen in Regensburg. Diefer tropige, folge und raube Rriegs. mann war wegen Brangen, Jagd und Leben des Rlofters Rie-Deraltaich mit dem Grafen von Ortenburg in Streit geratben. Umfonft versuchten die Fürsten auf einer Berfammlung zu Laufen einen Bergleich zu Stande zu bringen. Berbunden mit ben Bergogen Ottofar von Bobmen, Leopold von Defterreich und Berthold von Meran, verheerte Adalbert den größten Theil von Niederbayern mit Feuer und Schwert. Gelbft Ludwig mare nicht im Stande gemesen, den Streit zu beenden, wenn nicht Raifer Beinrich, des rothbartigen Friedrichs Cobn, fich in's Mittel gelegt, und Abalbert von Bogen geachtet batte. Diefer fuchte nun fein Beil in der Rlucht, und fein Freund, der Bobmenbergog Ottofar, verlor feine Burben. Bei Diefen Rebben mar auch bes Bifchofe Bolfger von Baffan Sprengel von ben Ortenburgern beschädigt worden. Bon einer Bilgerfahrt gurud. gefehrt, griff Bolfger jum Schwert, warf die Schloffer der Ortenburger nieder und baute ju feines Sprengels Sicherheit Die Befte Obernberg. Dazu gesellten fich bes Erzbifchofe von Salgburg Bandel mit den Reichenhallern, und Diefe, um des Erzftifte Drud auszuweichen, fuchten Schut bei Bergog Ludwig. Der neue Erzbischof Cberbard von Salzburg verband fich nun mit dem Bifchof Conrad von Regensburg und erflarte dem Bergoge von Bayern offene Febbe. Diefer eilte ihnen mannhaft entgegen, und ichlug fie, tonnte aber beffenungeachtet ben Berbeerungen ein Biel nicht fegen.

Bahrend dieser Borgange starb Kaiser Heinrich, und nun theilten sich die Reichsfürsten wegen seines Nachfolgers in zwei Parteien. Die eine und stärkere, wozu auch herzog Ludwig gehörte, wählte Philipp, des verstorbenen Raisers Bruder, die andere aber Otto von Braunschweig, Sohn heinrichs des Löwen, für den sich auch Papst Innocenz III. erklärte. Bis zum Baffenstillstande im Jahre 1208 waren die Gegenkönige in ununterbrochenem Kampse gewesen. Aber im Laufe dieses Jahres

flet Ronig Philipp unter bem Schwerte bes Pfalggrafen Otto VIII. von Bittelebach. Diefer, ein feuriger, unerschrodner Beld und getreuer Unhanger Bhilipps, murde von Diefem ichandlich bintergangen, ba er ibm eine anfänglich jugeficherte Tochter abgefcblagen, und nachmale eine polnifche Bringeffin, um die ber Pfalggraf werben wollte, von ibm abwendig gemacht batte. Begen Diefer That murde Otto von dem nun allgemein anerfannten Raifer Dtto IV. in Des Reiches Acht und Aberacht erflart, und bald darauf unweit Regensburg von Ralatin (bem Bappenbeimer) ungeftraft ermordet. Bergog Ludwig erhielt ben Befit des Bfalggrafen, Schlöffer, Leben und Guter, und ließ bas Schloß Bittelsbach gerftoren. Das Pfalggrafenamt erhielt Graf Rapoto von Ortenburg, im Rotthal und zu Rraiburg machtig begutert. Bergeffend, daß Bergog Ludwig von Bayern Des Gegenfonige Philipp machtigfte Stupe gewesen, verzichtete ber edle und großmuthige Raifer Otto IV. fur fich und feine Nachkommen auf das Bergogthum Bayern. Ueberdieß gab er ibm noch außer Möringen alles Befigthum Beinrichs bes Lowen in Bavern und einige Guter, Die Philipps Tochter am rechten Ufer des Lech befagen.

Ludwig war unermudet bedacht, seines hauses Macht nicht durch Wassengewalt, sondern durch Staatsstunft und vortrefflichen haushalt zu vergrößern. Er ging hiebei mit solcher Klugheit zu Berk, daß sein Berkahren noch heute die volle Bewunderung aller Staatsmänner erhält. Im Jahre 1185 siel ihm ein großer Theil der Grasschaft Sulzbach, ferner die Bestyungen der Landgrassen von Stephaning und der Grassen von Riedenburg zu. 1210 brachte er auch Bohburg, Cham und andere Städte der Oberpfalz an sein Haus. 1228 besehnte ihn der Bisches Gedbert von Bamberg mit allen Gütern von Bassau bis Regensburg, das Dorf Gegelbach und die Gegend bis Winzer ausgenommen, welche die Grasen von Bogen von der Kirche zu Bamberg besessen hatten, nicht minder mit jenen, welche die Grassen von Hale von das von dem nämlichen Stifte zu Lehen getragen.

Im Jahre 1209 erhielt Ludwig die ledig gewordenen Markgrafschaften Isterreich und Krain vom Kaiser Otto IV., doch nahm selbe der Patriarch zu Aquileja Bolkerus in dem nämlichen Jahre in Unspruch, indem er ältere Rechte darauf dargethan hatte.

Die größte und bedeutenofte Erwerbung machte Ludwig aber nach der Bertreibung des welfischen Raifers Otto IV. Der neugewählte Raifer Friedrich II., ein Sobenftaufe, dem ber Bayernherzog ein treuer Unbanger geworden, belehnte Diefen nämlich im Jahre 1215 mit ber Bfalggrafichaft am Rhein als erbliches Cigenthum, nachdem er des vorigen Raifere Bruder, ben welfischen Pfalggrafen Beinrich ben Schonen, durch einen Dachtspruch entsett batte. Bu Diefen Pfalglanden geborte ein großer Theil des Rraichgaues mit der Stadt Beibelberg, ein Landftrich der alten Graffchaft Zweibruden, bagu die Berrichaft Bacharach am Rhein mit ber Burg Stalet und vielen getreib. und meinbauenden Dorfern. Die Bfalggrafen am Rhein maren vor Allen ausgezeichnet, indem fich mit ihrer Burde bas Churrecht, die Bermahrung der Reichstleinodien und die Reichsverwefung verbanden; ferner berrichten fie eigenberrlich, von feinen Landständen beschränft. Ludwig eilte fogleich nach Beibelberg, um fein neues Land in Befit zu nehmen, ale er ploglich von ben Unbangern des vertriebenen Beinrich gefangen genommen, und nur gegen bobes Lofegeld, welches von Bapern bingefandt werden mußte, freigegeben murde. Um die Biderfpenftigen gur Rube ju bringen, verlobte Ludwig feinen Gobn Otto mit Agnes, Des vertriebenen Pfalzgrafen Tochter, Dadurch die Erbfolge fichernd. Go ward die Pfalz beim Rhein ein ficherer Befit von Bittelsbach.

Bie Ludwig bedacht war, seine vaterlandischen Erblande gu vergrößern, so suchte er auch die innere Stärfe seines Landes burch Erbauung von Städten zu mehren, vornehmlich aber mit der Absicht, den räuberischen Febdegeist der tropigen Grafen und Bischofe zu beschränken; denn bisher hatten Gesete vergeblich

versucht, den Landfrieden zu wahren. So entstanden Straubing, Landau u. m. A.; Landshut, von seinem Bater begonnen, wurde ausgebaut; viele Ortschaften wurden mit Mauern umgeben; Cham, das abgebrannt war, erhob sich wieder aus seinen Ruinen. So begründete Herzog Ludwig in schweren Jahren Freiheit und Gessttung seines Bolkes für nachfolgende Zeiten. Anfänglich bloß von den Leibeignen bewohnt, wurden die Städte in der Folge der Sig der Gewerbe und des Handels, und es konnte dadurch nicht sehlen, daß der Wohlstand derselben sich merklich hob. Selbst Edle ließen sich nach und nach darin nieder. Borrechte, welche den Städten in der Folge von den Herzogen ertheilt wurden, bildeten zugleich die Grundlage einer höhern Civilisation in Bayern.

Im Jahre 1221 nahm Herzog Ludwig aus Freundschaft für Raiser Friedrich II. Theil am Rreuzzuge. Bon demselben zurückgesehrt, übergab ihm der Raiser seinen Sohn heinrich zur Aussicht und Erziehung. Während Raiser Friedrich in Sicilienabwesend war, führte Baperns staatskluger Herzog an der Hand des unerfahrnen heinrich das. Ruder von Deutschland. Als Raiser Friedrich mit dem Bann belegt wurde, erwachte in dem jungen Könige der Plan, seinen Bater von der Regierung Deutschlands ganz auszuschließen und sich selbe allein anzumaßen. Da der weise Ludwig ihm davon abgerathen, saßte heinrich Groll wider ihn.

Und eines Tage, 16. September 1231, als Ludwig aus seiner Beste zu Relheim mit seinen Hofleuten spazieren ging, begegnete ihm auf der Brude ein Bote, der ihm ein Schreiben überreichte. Während Ludwig selbes las, ward er von dem Unbekannten erstochen. Der Meuchelmörder wurde sogleich zussammengehauen. Der Urheber dieser schwarzen That blieb unerforscht, aber großer Berdacht lastet auf König heinrich.

So endete der hocheble Schpre Ludwig, der tugendvoll feines Stammes Macht, wie Reiner vor ihm, vergrößert, friedlichen beilmann, Gefchichte v. Bavern.



Gewerben und Kunften zuerst Freistätten im Lande der Bayern gebaut, und den Anfang gemacht hat, unter demfelben Scepter ein Bolf zu vereinigen, das seit 700 Jahren zu getrennten Gauen und verschiedenen Fürsten gewohnt war.

Im Jahre 1204 hatte er sich mit Ludmilla, Tochter bes Königs Primislai von Böhmen, und Wittwe Alberts von Bogen, vermählt, und in dieser Ebe folgende Kinder erhalten, als:

1) Otto, nachheriger Bergog. 2) Friedrich, welcher bald ftarb.

3) Unna, Gemahlin Bergogs Radof aus Sachfen.

#### §. 3.

Otto, seit 1228 regierender Pfalzgraf bei Rhein, eilte nach dem Tode seines Baters aus heibelberg, woselbst er residirte, nach Bayern, um selbes in Besitz zu nehmen. Den Eintritt in's Land bezeichnete er durch eine handlung, welche fraftiger als jede Erklärung sein Streben verkündigte, daß er Bater seines Bolkes sein und den ihm beigelegten Zunamen illustris verbienen wolle.

Schwere Theuerung drudte das Land; Otto wehrte ihr durch die Eröffnung seiner Speicher und unentgeldliche Bertheilung des Getreides an den Bedürftigen. Die milden Stiftungen seines Baters nicht nur bestätigend, vermehrte er noch überdieß die Einkunfte der Klöster Scheyern und Ofterhosen um ein Namhastes.

Im Uebrigen hatte er jedoch mahrend feiner ganzen Regierungszeit mit großen Widerwärtigkeiten zu tampfen, hervorgerusen durch heinrich VII., Sohn des damals regierenden Raisers Friedrich II. heinrich 1220 zum römischen König und somit zum Nachfolger seines Baters erklärt, verfiel, da dieser sich sehr oft außer Deutschland befand, auf den Einfall, nach dem wirklichen Besitze der königlichen Gewalt in Deutschland zu streben. Otto der Erlauchte migbiligte gleich seinem Bater

Grayn S . e 3. 19 1 . 1

Diefes Borhaben, und jog fich dadurch die Feindschaft Beinrichs 3m Jahre 1232 fdrieb Otto einen Landtag nach Regens. burg aus, in welcher Stadt die baperifchen Bergoge von jeber ausnehmende Rechte behauptet batten. Der junge Ronig Beinrich benutte biefen Umftand fogleich, und fiel, um gu verbindern, daß die Stadt Regensburg ferner als eine baverifche Landftadt behandelt werden tonnte, mit einem beträchtlichen Beere und mit dem Ungeftum, wogu die Rachfucht verleitet, in Bavern ein; aber diegmal tam es gleichwohl zu feinem Rrieg. Der ausgefdriebene Landtag, bei welchem ber Ergbifchof von Salgburg mit feinen Suffraganen, dann die Bifchofe von Regensburg, Eiditadt, Baffan, Mugeburg, Bamberg, nebft vielen baperifchen Mebten, Grafen und herren erschienen, versammelte fich gu Landsbut. Der Ergbifchof Cberbard von Salgburg vermittelte bei Diefer Belegenheit den Frieden, fich felbft ju Ronig Beinrich nach Regensburg begebend, und ba ju gleicher Beit icharfe Befehle des Raifers Friedrich II. anfamen, fo erhielt Otto der Erlauchte auch noch die Erlaubniß, feinen Landtag ungehindert nach Regensburg zu verlegen.

Raum hatte sich Otto dieser Seite versichert, als er mit dem Herzoge Friedrich dem Streitbaren von Desterreich in eine dreijährige (1233—1236) heftige Fehde gerieth, welche die Zerrüttung des öftlichen Bayerns zur Folge hatte.

Im Jahre 1235 kam Raiser Friedrich nach Deutschland und übergab dem Herzoge Otto von Bayern seinen aufrührerischen Sohn Heinrich in Gewahrsam; dieses dauerte jedoch nicht lange, da die Reichs-Bersammlung heinrichen nach Italien verbannte, woselbst er 1237 sein unruhiges, dem Kaiser und Reiche gefährlich gewesenes Leben endete.

Die Streitigkeiten, welche im Jahre 1237 zwischen Otto und dem frenfing'ichen Bischof Conrad ausgebrochen, wurden durch Papft Gregor IX. gutlich beigelegt.

Bon größerer Bichtigfeit als alle vorhergebenden Streitigfeiten waren die Unruben, welche wegen ber Bannifirung Raifers Friedrich II. in Bayern entstanden. Ueberhaupt befanden fich Die baverifden und andere deutsche Bergoge megen ber fortmabrenden Streitigfeiten ber Raifer mit ben Bapften in einer febr miglichen Lage. Die Bergoge mußten fich fur einen Theil erflaren. Sielten fie es mit den Raifern, fo zogen fie fich die Ungnade der Bapfte gu, von welchen fle in diefem Fall mit Rirchenbann, und ihre Beiftlichkeit und Unterthanen gewöhnlich noch mit bem Interdict ober bem Berbot bes öffentlichen Gottes-Dienstes belegt murben; ftimmten fle aber ben Bapften bei, fo murden fie von den Raifern und beren Freunden bei jeder Belegenheit gefrantt und verfolgt. Run wurde Raifer Friedrich II., indem er feinem Berfprechen, einen Rreugzug zu unternehmen, nicht nachkommen wollte, vom Bapfte Gregor IX. im Jahre 1239 mit dem Rirchenbann belegt, und es tam ein papftlicher Muntius, Albert von Bohmen, nach Bayern mit dem Auftrage, den Bann in allen Diocefen zu verfunden. Bergog Otto ber Erlauchte fand fein Bedenken, Diefe Bertundigung gefcheben gu laffen; aber die bayerifchen Bifchofe wollten fie durchaus nicht jugeben, und der papftliche Runtius, ber ein febr fturmifcher herr mar, verdarb die Sache vollends, indem er, anftatt daß er die Dighelligfeiten burch fluge und friedliche Bermittlungen batte beizulegen trachten follen, fammtliche Bifcofe von Bavern mit dem Banne belegte. Die Unordnungen und Gefahren, welche baraus fur Bayern entftanden, murden bald fo vielfaltig und wichtig, daß endlich felbit Bergog Otto fich genothigt fab, bem ungeitigen Gifer Diefes Muntii Ginbalt ju thun, fich feine Begenwart zu verbitten, und ibn, ba er bei bem Grafen Conrad von Bafferburg Sout fucte, durch ernfthafte Mittel gu ent-Run ftand alfo Bergog Otto mit ben baverifchen Bifcofen auf Seite des Raifers und das Land blieb rubig; aber bald nachber anderten die Bifcofe ihre Befinnungen, fich fur Die Sache Des romifchen Sofes erffarend. Der Nachfolger Papft Gregore IX., genannt Innoceng IV., batte nämlich ben

Raifer Friedrich II. nicht nur mit bem Banne belegt, fondern bemfelben im Sabre 1247 einen Begenfaifer, Bilbelm, Grafen von Solland, an die Seite gestellt. Philipp, ber Rachfolger bes (im Sabre 1246 verftorbenen) falgburgifchen Ergbifchofe Cberbard, ließ biefen Bann verfundigen, und die übrigen bayerifchen Bifcofe vereinigten fich jest mit bemfelben. Bergog Dtto, feinen einmal gefaßten Entichluß, nämlich bem Raifer treu zu bleiben, nicht andernd, murde bierauf im Jahre 1247 mit dem Rirchenbann und gang Bayern auf fleben Jahre mit dem Interdift Alle Rirchen murben geschloffen. Aller Gottesbienft wurde aufgehoben und fogar die Begrabniffe nach dem üblichen Rirchengebrauche murben allen Unterthanen, welche ihrem Berjoge getreu blieben, unterfagt. Wenn man babei bie Abficht batte, Die Unterthanen, welche an bem gangen Sandel feinen Theil batten, migvergnugt zu machen, und durch ibr Difeveranugen ben Bergog gu beunrubigen, fo murde meniaftens biefes Riel nicht erreicht. Die Unterthanen, treu ergeben ihrem gelieb. ten gurften, ftellten die Sache Gott dem Berrn anbeim, und febnten fich gwar nach dem öffentlichen Gottesbienfte, blieben aber ruhig; allein die bayerifden Bifcofe gingen endlich foweit, baß fie ben Bergog Otto im Jabre 1249 auf eine Spnode nach Dubldorf beriefen. Otto erfcbien nicht, fandte aber einen Abgeordneten, welcher ben versammelten Bifcofen in's Ungeficht fagen mußte, daß es der Bergog febr ichimpflich fur feine Treue und Standhaftigfeit halten murbe, fein bem Raifer feierlich gegebenes Bort ju brechen, und dem Bilbelm von Solland, in beffen Ermählung er niemals gewilligt und beffen Freundschaft er niemals gefucht, anzuhängen. Die Bifchofe betrieben bierauf bas Interdift mit verdoppeltem Gifer, und nun erft befamen fie viel von den adeligen Landfaffen, welche fich ju großen Bortheilen Bergog Otto erflarte Diefe Boffnungen machten, ju Unbangern. fur Rebellen und verfolgte fie überall, moruber in Bapern ein wechselfeitiges Brennen, Morden und Berbeeren entstand. (Weftenrieder.)

Otto verhartte auf seinen Gesinnungen unabänderlich und ging zu Landshut den 29. November 1253 mit Tod ab. Er wurde zu Scheyern beigesetzt, woselbst er auch verblieb, obgleich zehn Jahre später der Papst Clemens IV. durch die Bischöse von Freysing und Regensburg nachforschen ließ, ob der Herzog bußfertig gestorben sei, oder nicht. Als Zeichen seiner Bußfertigsteit ließ man das Spital zum heiligen Geist gelten, zu welchem Otto kurz vor seinem Tode den Grund gelegt hatte. Dieses, sowie seine sonstigen Stiftungen und Schankungen geben ihm das schöne Zeugniß, daß er troz des Kirchenbannes, in welchem er sich satt sein ganzes Leben besand, ein frommer Fürst war. Er war außerdem voll des edelsten und frästigsten Willens, klug und ausdauernd in seinen Entschlüssen, ein ergebener Freund des Kaisers, kurz, ein erlauchter Kürst.

Herzog Otto hatte troß seiner stürmischen Regierung seine Erblande beträchtlich erweitert. Am Rhein Braubach, Homburg vor der Höhe, Umstadt und Rheinheim; in Altbayern die Grasschaft Ballen (1238), die Grasschaft Bogen (1242), die Grasschaft Basserburg, die meranischen Gebiete von Bolfrathshausen und Andechs, dann Schärding und Neuburg am Inn (1248). Im Jahre 1253 trat Ottokar, König in Böhmen, welcher nach dem Aussterben der babenbergischen Herzoge von Desterreich Best von diesen Ländern genommen, dem zweiten Sohne Otto's, Heinrich, das Land ob der Ens ab.

Die Kinder, welche Herzog Otto in seiner Che mit der Pfalzgräfin Agnes erhalten, waren: 1) Elisabeth, geb. 1226. 2) Ludwig, geb. 1229. 3) Heinrich, geb. 1235. 4) Sophia, geb. 1236. 5) Agnes, und 6) Katharina.

# II. Capitel.

Bon der ersten Theilung Bayerns bis zum Tode Raifers Ludwig des Bayers.

1255 - 1347.

Inhalt. S. 1. Lubwig V. und heinrich XIII. fuhren gemeinschaftliche Regierung bis 1255, wo fie eine Theilung vornehmen.

## Oberbayern und Pfalz.

Ludwig V. 1255-1294. Deutsche Sansa und oberrheinischer Städtebund, welch letterm Ludwig beitritt. Ludwig läßt 1256 seine Gemahlin enthaupten. Streit mit
Regensburg wegen Anlegung
der Beste Landstrone ob
Stadt am hof. Ramps mit
Augsburg und Erbauung
Kriedbergs. Ludwig vergrößert Oberbayern und bie
Rheinpsalz.

#### Mieberbanern.

heinrich XIII. 1255 —
1290. Anlegung einer Münzstätte zu Landshut u. Streitigkeiten mit dem Bifchofe von Regensburg. Kampf mit Ottokar von Böhmen. Wahrscheinlicher Berluft des Lanzdes ob der Ens. Erbauung Braunau's. Erzbifchof Ulrich von Sekau gegen Philipp von Salzburg. Reuer Kampf mit Ottokar im Jahre 1266. Erwerbungen.

Flagestanten ober Geißler erscheinen im Jahr 1262 in Bahern. Conradinische Erbschaft im Jahre 1269,

Interregnum; Bergog Ludwig von Oberbabern führt mahrend desselben als Pfalzgraf des Reiches Berwaltung.

Deutsche Reichsversassung und Staatsrecht. Graf Rubolf von Habsburg wird Kaiser. Ludwig von Oberbayern erhält Audolfs älteste Tochter zur Gemahlin und Bestätigung allen Besites aus Conradinischem Nachlaß. Ottokar von Böhmen und heinrich von Niederbayern sind dieser Wahl entgegen. Ludwig gewinnt seinen Bruder sur Saisers Sache, und dieser gibt dem Prinzen Otto, ältestem Sohne heinrichs, seine Tochter Katharina als Braut, und das Land ob der Ens als Brautschaß. Wiederholter Krieg, bis endlich die Brüder einen 22jährigen Frieden schließen. Nachdem die Länder Desterreich, Stehermark und Kärnthen dem Reiche zurückgesallen, verlangen die beiden Brüder auf dem Reichstage zu Augsburg 1282 dieselben, jedoch umsonst, zurück.

#### Dberbayern und Pfalz.

Rach bem Tobe Raifer Rudolfe 1291 übernimmt Lud= mig wieber bie Bermaltung bes Reichs, und um biefe mit aller Rraft führen gu fonnen, überträgt er feinem Sohne Rudolf die Regie= rung Dberbaberne. gerieth mit ben Augsbur= gern und feinen Bettern in Streitigfeiten , welch lettere ber berbeigeeilte Ludwig wieber ordnet. Abolf von Raffau wird von einer, Albrecht von Defterreich von einer anbern Partei jum Raifer gemablt; Lubwig erflart fich für Let= tern. Tob Bergogs Ludwig im 3. 1294; Gemablinen und Rinber.

# Mieberbayern.

Tob Katharina's, der Gemahlin Otto's, im Jahre 1283. Allbrecht von Oesterreich verlangt das Land ob der Ens. Herzog Heinrich stirbt 1290; Gemahlin und Kinder.

S. 2. Rudolf I. 1294 — 1319.

Lubwig VII. 1294-1347.

Rudolf führt auch im Namen des minderjährigen Ludwig die Regierung. Mutter Wechtildis beforgt die Erziehung Ludwigs und schieft diesen an den hof ihres Bruders Albrecht von Desterreich. Otto Krondorfer.

#### Mieberbayern.

Otto V. 1290 — 1313. Lubwig VI. 1290 — 1296.

Stephan I. 1290 — 1310.

Unter dem Direktorat Otto's treten die 3 Bruber die gemeinschaftliche Regie= rung an.

Sammtliche baperifche Bergoge erklaren fich für Raifer Abolf von Naffau gegen Albrecht von Defterreich. Die Schlacht bei Worms 1298 endet diefe Streitigkeiten zu Gunften Albrechts.

Rheinzölle. Ludwig ber= langt im Jahre 1300 fein vaterliches Erbtheil mit Waffengewalt: bie Bruber verbinden fich gur gemeinschaft= lichen Regierung. Streit Rubolfe - mit Medtilbis. Conrad Dettlinger. Raifer Albrecht legt fich in's Mittel. Rrieg gegen Bohmen. Rurt von Wildenroth. Mechtil= Steuern. die ftirbt 1304. Gebbarb von Birfcberg. Eintracht ber Bruber. Thei= lung Dberbaperne 1310 (oftliches und meftliches). Aufbebung berfelben 1313.

Nieberbayern und Defter= reich, Staatshaushalt, Otto wird 1305 gum Ronige von Ungarn gefront. Wiberliche Berbaltniffe, welche fich bar= aus gestalten. Otto bei= rathet 1301 Mgnes, Tochter bes Bergogs von Glogau. mit Defterreich. Rampf Stephan ftirbt 1310. Friebe mit Defterreich 1311. Brojectirter Felbjug Ronig Dtto's gegen Ungarn. Ottonifche Sandrefte. Otto ftirbt 1312. Ludwig von Oberbayern wird Bormund ber unmun= bigen nieberbaper. Bringen. Ungufriedenheit bes Abels.

Tag bei Bammeleborf, 10. Rovember 1313.

Mieberbayern.

Ludwig von Oberbahern wird 1314 zum Kaiser gemählt. Gegen ihn wirst sich Friedrich der Schöne von Defterreich auf. Charakteristik Ludwigs. Desterreich und Rudolf von Oberbahern gegen Kaiser Ludwig. Durch des Bischofs von Frehsing Bermittlung wird der Bruderstreit beigelegt. Kampf mit Desterreich. Treffen bei Eslingen. Biederkeit zweier Ritter. Rudolf tritt seinem Bruder während des Krieges mit Desterreich die Regierung ab. Rudolf stirbt 1319; dessen Gemahlin und Kinder. Ludwig befördert die Wohlfahrt seines Landes.

Tag bei Umpfing, am 28. September 1322.

Ludwig erwirbt im Jahre 1324 Brandenburg. Hausvertrag zu Pavia 1329.

Stephans Sohne gelangen 1322 jur Regierung Riederbayerns. heinrich der Natterberger. Ihre Regierung. Nuthteilung im Jahre 1331. Tod der herzoge und Erlöfchen der niederbayerischen Linie.

Kaiser Ludwig nimmt Besit von Niederbapern. Erwerbung Tirols im Jahre 1342, und der Provinzen Holland, Seeland, Friedland und Hennegau im Jahre 1345. Ludwigs Cinrichtungen in Bahern. Ettal. Tod Kaisers Ludwig des Bahers 1347; Gemahlinen und Kinder.

#### §. 1.

Da Erfigeburt noch feinen Borzug zur herrschaft gab, so regierten Otto bes Erlauchten Sohne, Ludwig und heinrich, gemeinschaftlich, nachdem Letterer von Ungarn, wo er fich seit langerer Zeit ausgehalten, auf erhaltene Kunde von des Baters

Tod heimgeeilt war. Bahrend Beinriche Abmefenheit gelang es Ludwig, ben vollen Land. und Rirchenfrieden, wenngleich mit großen Opfern, wieder berguftellen. Allein der Bruder gleiches Recht bei ungleichem Gemuth entzweite fie in wenigen Tagen. Sie entschloßen fich nun im Jahre 1255, eine nutniegliche Theilung vorzunehmen und zwar mit ber Bedingung, daß beim Erlofden einer Linie ber zwei Bruder bes andern Linie Die nutgetheilten Buter gemäß naturlichen Erbrechts wieder gufallen Much durfte fein But, Recht ober eine Burbe vom Befammthaus veräußert werden. Bayern murde hiebei in bas obere und in das niedere getheilt. Ludwig der Meltere erhielt Die Rheinpfalz nebft Oberbayern, mit ben Stadten Munchen, Bafferburg, Ingolftadt, ferner Die Burggraffchaft Regensburg und mas babin geborte, Stephaning, Lengenfeld, Riedenburg u. f. w., er nannte fich Bergog von Oberbayern, und hielt fich meiftens ju Munchen und Beibelberg auf. Beinrich ber Jungere empfing Riederbayern nebft dem bayerifchen Rordgau mit ben Stadten Freiftadt, Gulgbach, Dietfurt, Baldmunchen, Beiden, Altdorf, Cham, Relheim, Landshut, Burghaufen, Straubing, Reichenhall, Detting, mit ben fie umgebenden Landereien; er bieg in Riederbayern Bergog, und Landebut mar fein Aufenthalt. Der Titel Pfalggraf am Rhein, bann bas Bappen (bie Beden für Bavern, ber Lome für die rheinische Pfalg) blieben, fowie das gemeinschaftliche Berhaltniß gegen bas Reich, ben beis ben Brudern und ihren Rachfommlingen gemeinschaftlich und unabanderlich.

In beiden Herzogthumern wurden die alten Einrichtungen und Gesetz beibehalten. Jedes wurde in zwei Bizedomämter (die nachmaligen Rentämter) getheilt: so Munchen und Lengenseld in Obers, Straubing und Notthal in Niederbayern. Unter den Bizedomen standen Landrichter oder Psteger; in den einzelnen Ortschaften schultheiße die Streistigkeiten.

Ludwig V. 1255-1294. Bur Reit, als Die Bruder getheilt batten, befand Deutschland in einer Urt von Umgeftaltung. Während nämlich Die Dacht ber Eblen fich immer gewaltiger gestaltete, und bas Raubrittermefen ungeheuer überbandgenommen, entstand plogeine porber unbefannte Dacht in den unabhangigen Städten des Reichs. Um fraftigen Biderftand leiften gu fonnen, ichlogen mehrere berfelben Sout . und Trutbundniffe mit einander. Go entstand im Norden die fo berühmt geworbene deutsche Sanfa und am Oberrhein ein durch Urnold von-Thurn gegrundeter Stadtebund, welch letterem auch Bergog Ludwig beitrat.

Bon diesem Städte Bund wegen erlittener Unbilden zu hulfe gerusen, eilte Ludwig von München in sein rheinisches Land, um die Beranlasser zu strafen. Seine junge Gesmahlin Maria, des Herzogs von Brabant Tochter, führte er zuvor zur Sicherheit in die Beste Mangoldstein zu Donaus wörth.

## Miederbayern.

Seinrid XIII. 1255-1290. Gines feiner erften Regierungegeschäfte mar, bag er gu Landsbut eine Munge errichtete, deshalb aber mit dem Bifchofe von Regensburg in Streit gerieth, mas Diefen veranlagte, ben Bann über Bergog Beinrich und feine Unterthanen au fprecben. Beinrich erbot fich gur Gubne und ber Rath gu Regensburg fprach das fchiedliche Urtheil: "Rur Regens. burger Munge nach altem Schrot und Rorn gelte im Lande von Bayern; nirgende ale in Diefer Stadt und zu Dettingen follen beibe Rurften mungen, jeder mit bes andern Bormiffen." Bifchof dadurch befriedigt, nahm ben Aluch über Bayern gurud.

Bon biefer Zeit an war heinrich bemüht, den Frieden zu erhalten, als plöglich eine unerwartete Gefahr über ihn fam. Ottofar, damals Rönig von Böhmen und herzog von Defterreich, abhold dem Könige von Ungarn wegen Erbfolgesftreit, und herzog heinrich, deffen Cidam, begehrte im Jahre 1258 Reuburg am Inn und Schärding. Als ihm dieses

Da Ludwig über ein Jahr ausgeblieben, fcbrieb Daria an ibren Gemabl mit ber Bitte um feine Rudtebr. Um einer Bittesgemabr ficherer gu fein, idrieb fie auch an des Bergogs Relbhauptmann, ben Bild = und Gaugrafen Beinrich bon Birfcau, daß er ihr Befuch unterftugen follte. Da der Brieftrager bes Lefens untunbig, flegelte fie ben Brief an ben Bergog mit rothem, und jenen an ben Ritter mit fcmargem Bachfe. Aber ber Bote permedfelte Die Schreiben. Mit Reugier erbrach ber Bergog ben Brief an ben Gaugrafen Qudwig : in ber erften Sige nur Bofes ahnend, jagte er im jaben Born auf ichnellen Roffen gegen Donauworth, und ließ feine Gemablin am 18. hornung 1276 enthaupten. Bur Befins nung gefommen, folterten ibn Schmers und Reue über bie ungerechte That, und der Gram farbte fein Saar grau. Bur Subne mallfahrtete er nach Rom, und ftiftete bas Rlofter Rürftenfeld.

Ungufrieden mit dem Rath und der Bemeine Regensburgs,

#### Dieberbayern.

abgeschlagen worben, brach er an ber Spige eines gablreichen Beeres mit Reuer und Schwert über Bilshofen bervor, und Bapern ichien zu fallen. Bergog Beinrich ließ Die Sturmgloden gieben, und wer Baffen tragen fonnte, eilte ju Pferd oder gu Jug nach Landshut. Ludwig. der in der Rheinpfalg mar, flog auf ben Ruf ber Boten mit ruftigen Schaaren gur Gulfe feines Brudere beran. Bei bem Schloffe Fraunhofen fließ Ottofar auf die beiden Bergoge. Da mard es ibm bange, und er befchloß den Rudaug. Diefer gefchab in ber Racht auf ben Bartholomaustag. Aber Die Bayern folgten ihm auf ber Ferfe und fetten ibm fturmend bis Müblborf nach. Dort Ottofar und feine Erften voran über die Brude, ibm nach die dichten Beerhaufen, daß unter ber Laft Die Pfeiler wichen, und Biele im Inn ertranten. Die Schwimmer wurden in den Rluthen gefpießt, ober mit bem Pfeile erlegt, und mas fich in eis nem großen Thurme der Borftadt gerettet hatte, ward fammt bems . felben verbrannt. Ottofar bat

deren Burggraf er mar, baute Ludwig auf bem Beiereberg ob Stadt am Sof eine Befte, und nannte fie Landsfrone. Die Regensburger, barüber aufgebracht, enticologen fich gum Rampfe, welcher jedoch burch bes niederbaverifchen Bergogs Bermittlung beigelegt murbe. Die Befte marb mieder abgebrochen, nachdem die Burger eine Summe Belbes bezahlt Dagegen fam es mit batten. dem Bifchofe von Augsburg jum formlichen Rrieg, und Ludwig ließ um das Jahr 1258 jum . Schute Bayerns gegen Augsburg bas Schloß und bie Stadt Friedberg am außerften Ende des Lechrains erbauen.

Herzog Ludwig, den Weg feiner Bater gehend, vergrößerte die Rheinpfalz mit Wiesloch, Musloch, Reutlingen, hefenbeim, Werfchau, Raub, Brettenheim, Lindenfels und Altzei. Oberbayern wurde groß durch die Grafschaften hademarsberg und Fallenftein mit den Bogtrechten über Aibling von der Rirche zu Freysing, ferner durch Roteneck, durch die Besitzungen derer von Landsberg und

#### Mieberbayern.

um Krieden, ben er aber bon Beit ju Beit wieder gebrochen. Bahricheinlich ging jedoch bamale bas Land ob ber Ens, welches 1253 mit Bapern bereinigt morden, wieder verloren. Bu feiner Grangen Sicherheit ließ Beinrich die Beftung Braunau erbauen. Auch feste er den Ergbifchof Ulrich von Sefau gegen ben ftreitbaren Ergbifchof Bhilipp von Salzburg mit Bemalt ber Baffen ein. Diefer mandte fich an ben Bohmen. fonia Ottofar, und fand an Diefem, fowie an ben Bifcofen von Regensburg und Baffau Bundesgenoffen gegen Beinrich. 3m Jahre 1266 fiel Ottofar wiederholt in Bavern ein, ließ Rittenau, Beiting, Regenstauf u. m. a. Orte perbrennen und ericbien por Regensburg, mab. rend ein anderer Theil feines heeres die Gegend am Inn binauf von Baffau bis Braunau vermuftete, Ried berannte, und das Rlofter Ranshofen nieberbrannte. Bergog Beinrich jagte biefes Raubgefindel wieder aus Bayern, und nahm an mehreren bobmifden und ofterreichischen Orten Bieberver-

Krandsberg, durch Murach und Biechtach, dem Lande zwischen Naab und Bils, durch die Grafschaften Bruck und Wald, ed 2c. 2c.

## Miederbayern.

geltung. Nachdem Baffau von ben Bayern genommen, aber wieder verloren wurde; ofchloß Gergog Geinrich mit Ottofar und den verbundeten Bischöfen Krieden.

Im Jahre 1259 erwarb heinrich die Güter des verstorbenen bayerischen Pfalzgrafen Rapoto, bestehend in Kraiburg, Marquardstein, Bilshofen mit dem Rotthale. Zugleich ging auf ihn das Pfalzgrafenamt über. Bald darauf erwarb er sich durch Kauf Rottenburg und Raning, und durch Erbschaft die Güter derer von Landau und Biburg.

Im Jahre 1262 erschienen in Bayern die Flagellanten ober Geißler in großen Hausen, Leute beiderlei Geschlechts, verkappt und bis auf den Gürtel entblößt. Sie zogen processtonsweise von einem Orte zum andern und geißelten sich dergestalt, daß Ströme Bluts von ihrem Rücken auf die Erde floßen. Wo sie einzogen Heulen und Schreien und trostloses Jammern über die Menge der Sünden. Dreiunddreißig Tage hindurch, als so viele Jahre lang unser Heiland auf Erden gewandelt, büsten diese Schwärmer durch täglich zweimaliges Geißeln ihre Sünden und Uebertretungen ab, und wälzten sich, wenn sie ihre Körper genug zersleischt, im Schlamme, im Winter auf dem Schnee. Die katholische Kirche billigte niemals diese Art von Bußübungen, und es gereicht den beiden bayerischen Herzogen zur vorzüglichen Ehre, daß sie im Einverständniß mit den Bischöfen

Dieberbayern.

biefe Schwärmer bald nach ihrer Erfcheinung aus bem Lande verwiefen haben.

3m Jahre 1269 nahmen beide Bruder eine Theilung der conradinischen Guter vor.

Ludwig erhielt die Stadt Amberg, das Schloß Hohenstein, die Bogtei Bilseck, Auerbach, Plech, hersbruck, das neue Schloß Neumarkt, Berngau, Schwäbischwörth (Donauswörth), Schwabeck, die Stadt Schongau und alle zwischen der Wertach, der Donau und dem bayerischen Gebirg gelegenen Güter.

Beinrich wurde zu Theil das Schloß Floß, Parfftein, Beiben und Abelnberg mit allen Bugebörungen.

Das Schloß und die Stadt Rurnberg (diese Stadt wurde 1273 von Bayern getrennt), die Städte Lauingen und Rordlingen, sowie die auf derfelben Eroberung zu verwendenden Ausgaben blieben den beiden Brüdern zu gleichen Theilen.

Wir fommen nun zu einem Ereigniß, das, mahrend es Ludwig mit großen Chren und Vorzügen auszeichnete, zugleich zwischen ihm und heinrich die Bande der Blutsverwandtschaft zerriß und jene unselige Zwietracht herbeiführte, die Bayerns innere Kraft schwächte und seine Thatigkeit nach Außen in dem entscheidenden Momente lähmte, wo es im Stande gewesen ware, sich zu einer der ersten Mächte Europa's emporzusschwingen.

Mit dem Tode König Richards im Jahre 1271 war ein Interregnum eingetreten, welches zwei Jahre angedauert, und während welcher Zeit Herzog Ludwig von Oberbayern als Pfalzgraf bei Rhein des deutschen Reichs Berwaltung ruhmreich führte. Merkwürdig ist diese Zeit, weil sich in derselben die nachmalige

### Mieberbayern.

beutsche Reichsversassung und das deutsche Staatsrecht vollständig ausbildeten. So begrundeten und befestigten die deutschen Reichsstände (Chursürsten, Fürsten, Reichsadel und Reichsstädte) in diesem Zwischenzustande ihre Unabhängigkeit imsmer mehr und mehr. Bei den Raiserwahlen erschienen nur mehr jene Fürsten, welche zugleich Reichsämter bekleideten, daher ershielten sie in der Folge den Namen der Churs oder Wahlssürsten. Diese waren damals der Erzbischof von Mainz als Erzsanzler, die Erzbischöfe von Coln und Trier, der König von Böhmen als Erzschent, der Herzog von Sberbayern und Pfalzgraf bei Rhein als Erzstruchseß, der Herzog von Sachsen als Erzstamsmerer. Frankfurt war die Wahls, Nachen die Krönungsstadt.

Des ichwantenden Zwischenzuftands überdruffig, übertrugen Die Churfurften dem Bermefer des Reichs, Ludwig von Bapern, Die alleinige Bahl bes Raifers, indem fie bei einer gemeinschaftlichen neue Spaltungen befürchteten. Ludwig rief ben biedern Rudolf, Grafen von Sabsburg und Landgrafen in Ober-Elfaß, feiner Beit mannlichften Belben, jum Raifer aus, und Diefer, um fich Ludwig von Bayern bankbar ju zeigen, gab ibm feine altefte Tochter Dechtilbis gur Che und beftatigte ibm burch Brief und Siegel allen Befit aus conradinifchem Rachlag. Bang Deutschland freute fich ber gludlichen Babl, nur Ottofar von Bohmen und Beinrich von Niederbayern maren berfelben entgegen. Beibe verbanden fich mit einander und ichmuren auf Die heiligen Evangelien, Rudolf nie als Ronig anzuerkennen und fich gegenseitig Gulfe leiften ju wollen. Seinrich hatte vornehmlich bes Ronigs Gegenvartei genommen, weil er bei ber Theilung der conradinifchen Guter ju furg gefommen; ferner widerfprach er das Churrecht feines Bruders und den Titel eines Bergogs. Ronig Rudolf entichlof fich nun, feine Begner mit Rrieg zu übergieben, ba fie mehrmaligen Borladungen

## Mieberbavern.

feine Folge geleistet. Nach vielen Bemühungen gelang es Ludwig, seinen Bruder heinrich für des Königs Sache zu gewinnen. Rudolfs Freude darüber war so groß, daß er dem ältesten Sohne heinrichs, Otto, seine Tochter Katharina zur Braut gab und als Brautschaß das bald zu erobernde Land ob der Ens anwies, welches Ottokar von Böhmen noch im Besig hatte. Dieser, nachdem er vergeblich versucht, sich des Königs anwachsender Macht entgegenzustellen, war zulest genöthigt, knieend um Frieden zu bitten (1276). Er wurde neuerdings mit Böhmen und Mähren belehnt, und gab Desterreich, Stevermark und Karnthen an das Reich zurück. Noch einmal nahm zwei Jahre darauf heinrich die Partei der Böhmen, ward aber mit Ottokar geschlagen und zu einem endlichen Frieden gezwungen. Die beiden Brüder beseitigten dadurch gleichfalls ihren Streit und gesobten einen 22jährigen Frieden.

Umfonft verlangten die beiden Bruder auf dem Reichstage ju Augsburg, 1282, die ehemals zu Bapern gehörigen, nunmehr dem Reiche zurudgefallenen Länder Defterreich, Stepermark und Karnthen von Kaifer Rudolph zurud, denn dieser ertheilte solche seinen Sohnen.

Im Sommer des Jahres 1291 starb Raiser Rudolf zu Germersheim, worauf herzog und Pfalzgraf Ludwig, um des Reiches Berwesung mit aller Kraft führen zu können, die Regierung Oberbayerns seinem ältesten Sohne Rudolf übertrug. Eine Partei der deutschen Stände wählte nun im Jahre 1292 den Grafen Adolf von Nassau, eine andere

Im folgenden Jahre 1283 starb Ratharina, des Prinzen Otto Gemahlin, ohne Rinder, und sogleich forderte herzog Albrecht von Desterreich das Land ob der Ens zurud. Herzog heinrich verweigerte die herausgabe, und es wäre nun sicherlich zum Kriege gekommen, wenn nicht Graf Mainhard von Görh den Bermittler gemacht hätte.

aber Albrecht von Desterreich zum deutschen Könige. Ludwig war für Lettern, weshalb ihn Abolf mit Krieg bedrohte, Doch des Herzogs furchtlose Haltung schückerte jenen ein.

Babrend Rudolf die Regierung Oberbayerns führte, hatte er ben Befehl ertheilt, eine Befte am Lechstrom gu erbauen, um die Mugsburger im Baume ju balten. Darüber aufgebracht, gerftörten Diefe ben Ban und machten mit den niederbayerifden Berjogen gemeinschaftliche Sache. Die Bergoge benutten den noch weiter und Augenblick verlangten von Rudolf und feinem Bater, baf fie ber bayerifchen Bergogemurbe entfagen und fich mit jener eines Pfalgrafen begnugen follten. Rudolf rief feinen Bater gu Bulfe, und Diefer eilte fonell nach Bayern, wo er durch fein Erscheinen die Ordnung wieder berftellte.

Rurz darauf ftarb Ludwig am 3. Februar 1294 auf dem Schloffe zu Geidelberg. Die Geschichte nennt ihn den Stren-

# Mieberbayern.

Berzog Seinrich ftarb am 4ten Hornung des wein und getreidreichen Jahrs 1290 im Schloß zu Burghausen.

Er war mit Elisabeth, Tochster des Ungarnkönigs Bela IV., vermählt und hatte in dieser Ehe folgende Kinder erhalsten: 1) Elisabeth; 2) Otto; 3) Heinrich XIV.; 4) Katharina; 5) Ludwig und 6) Stesphan.

gen, vielleicht weil er in Jugendhiße, von Eifersucht geblendet, seine gartliche Gattin Maria enthaupten ließ, oder wegen seiner Scharfe wider öffentliche Berbrecher.

Die erste Che mit Maria von Brabant blieb finderlos. Aus der zweiten mit Anna, Herzogs Conrad in Schlesten und Herrn zu Glogau Tochter, waren: 1) Ludwig, welcher 1290 in einem Turnier blieb, und 2) Agnes. Die Kinder dritter Che mit Mechtildis, Tochter Kaisers Rudolph, waren: 1) Rudolf, 2) Mechtildis und 3) Ludwig.

· Niederbayern.

§. 2.

Rudolf I. 1294 — 1319. Ludwig VIII. 1294 — 1347.

Da bei des ftrengen Ludwig Tod sein jüngstgeborner
Sohn Ludwig noch unmundig
war, so führte Rudolf auch in
dessen Ramen die Regierung.
Die Erziehung desselben blieb
der Mutter Mechtildis, und
diese schickte ihren Liebling an
ihres Bruders Albrecht von

Otto V. 1290 — 1313. Ludwig VII. 1290 — 1296. Stephan I. 1290 — 1310.

Nach dem Tode Heinrichs XIII. übernahmen dessen drei Sohne Otto, Ludwig und Stephan die gemeinschaftliche Regierung; Otto sollte auf vier Jahre Direktor des Ganzen sein.

Desterreich Sof, wo er mit beffen Sohnen erzogen wurde.

Den Erot ber Mugsburger nicht vergeffend, überfiel Rudolf im Jahre 1295 ihr Schloß Morgenthan an der Baar, mas Anlag ju einer langen Febbe gab, welche endlich Raifer Abolf mit Bewalt beilegte. Bon feinem Gunftlinge Otto Rrondorfer gegen feine Mutter Mechtilbis aufgebett, wies er Diefer ein Bebiet an ber Donau an. Doch bes Gunftlings Schandlichfeiten maren befannt geworden, und er bufte bafur mit bem Reben.

Nieberbayern.

Herzog Rudolf von Ober., Otto und Stephan von Riederbayern (der lettern dritter Bruder war 1296 gestorben)
hatten sich für König Adolf erklärt, und vertheidigten diesen
gegen König Albrecht, bis sie endlich insgesammt bei Worms
1298 eine vollständige Riederlage erlitten, und Adolf das Leben
verlor. Albrecht wurde hierauf alleiniger König, und leicht
kann man sich vorstellen, wie er auf die bayerischen Herzoge zu
sprechen sein mußte.

Mit Rudolf verföhnte er fich zwar, forderte aber im Jahre 1291 die Rheinzölle zuruck. Erbittert über diese Eigenmacht verbanden sich die rheinischen Churfürsten mit Herzog und Pfalzgraf Rudolf. Bon Al-

Zwischen Riederbapern und Desterreich stelen nun fortwäherende Streifereien vor, welche auf den ohnehin gerrütteten Saushalt nachtheilig einwirkten.

Run bot fich ein gunftiges Ereigniß bar, welches bei ge-

brecht befriegt, murben fie gum gezwungen. Frieden Dazu fam noch eine andere Bidermartigfeit für Rudolf, indem im Jahre 1300 fein Bruder Ludwig feinen vaterlichen Erb. theil verlangte. Raifer Albrecht unterftutte Diefen mit feinen eigenen Truppen, und mabrend Ludwig Bisloch eroberte, fielen Die faiferlich gefinnten Augsburger in Bayern ein und befetten mehrere Orte. allen Geiten bedrangt, war Rudolf genothigt, fich mit Ludwig gur gefammten Regies rung zu verbinden. Aber feis ner Mutter, ale Urbeberin feines Diggefchicks, fonnte er's nimmer bergeffen. Gines Tags im Jahre 1303 ließ er plots lich die hofhaltung von Schild. berg bei Nichach, beftebend aus ber Bergogin Mutter, bem Berjoge Ludwig und dem Rathe Conrad Dettlinger, gefänglich nach Munchen führen. Sier tam es unter Bermittlung bes Bifchofe von Frevfing und bes Bergogs Dito von Riederbapern ju einem Bergleich, demaufolge Mechtildis ihre Befitungen an Rudolf abtreten

# Mieberbayern.

boriger Burdigung einen gun-Ginfluß auf Bapern ftigen bätte ausüben fonnen. ftarb nämlich im Sabre 1301 Ronig Undreas von Ungarn, Lette aus arpadifchem ber Ronigeftamm, und Ungarns Stände mählten Otto von Ries derbapern, den Gobn ihrer Roniastochter. Bergog Dtto empfing zu Stuhlweißenburg im Jahre 1305 Die Rrone.

Ronig Albrecht, landerfüchtig wie feiner, batte feft barauf gerechnet, bag einer feiner Unverwandten Diefe Rrone erbielte. Groß mar beshalb fein Merger, ale Dtto, ben er an und für fich icon haßte, gum Ronige ermablt worden, und unbeschreiblich feine Freude, als nach zwei Jahren Ronig Otto von dem gleichfalls nach Ungarne Rrone ftrebenben fleben. burgifchen Rurften Ladislaus gefangen murde. Otto's 216. wefenheit benütend, fiel 216brecht in Riederbapern welches er, ba Bergog Stephan frant barnieberlag, allenthalben verheerte und plunderte, ebe man fich batte ruften fonnen. Aus einfabriger fiebenburgifder

und fich mit einer jahrlichen Avanage von 1000 Bfund Munchner Pfennigen begnugen mußte. Bieber freigelaffen, eilte die gefranfte Fürftin an's Boflager ibres Bruders 211brecht nach Rordlingen, um Befdwerde gegen ihren Cohn Der Raifer gwang zu führen. nun den Bergog, ber ingwischen ben Conrad Dettlinger batte enthaupten laffen, ber Mutter Die geraubten Guter gurudgugeben und mit ihm in ben Rrieg nach Bohmen gu gieben; an welchem auch Ludwig theilnabm. Babrend besfelben überließen Die beiben Bruber Die öffentlichen Einnahmen Landes befonderer Bermaltung, und ein gemiffer Rurt von Biltenroth ward jum gandes. verweser aufgestellt.

Bon Rummer niedergebeugt, ftarb 1304 die verwittwete herzogin Rechtildis.

Immerwährende Kriege hatten das Bermögen der beiden Herzoge untergraben; daher waren neue und bisher unbefannte Steuern (so im Jahre 1302 die Biehsteuer 2c.) keine seltene Erscheinung. Darum

## Riederbayern.

Befangenschaft entflohen, fiel Otto in jene des Bergogs Beinrich von Glogau. Mit bem Berfprechen , Diefes Bergogs Tochter Ugnes ju ebelichen, murbe Otto nach Bapern geleitet, wofelbit er am Bfinaftfefte des Jahres 1308 Die Dhaleich in Sochzeit feierte. Diefem Jahre Raifer Albrecht ftarb, fingen bennoch die Rebden mit Defterreich neuerdings an, dießmal von ben Stanben Diefes Landes veranlagt, welche, mit ibrem nunmebrigen Bergoge Friedrich gerfallen, Die Bergoge Otto und Stephan beimlich wider ibn aufgerufen. Diefe, Die bargebotene Belegenbeit benütend, um fich wegen der frubern Streifguge gu ras den, belagerten mabrend bes Binters 1309 bas von Reinden befette Reuburg am Inn, folugen unter den Augen Des Reindes eine Brude über benfelben, bemächtigten fich ber Beftung und ftedten fie in Brand. Die Belagerten, welche einigen am Ufer bes Inne in Bereitschaft liegenden Schiffen guliefen, und in dem Augenblide, ale fie vom Ufer ftogen

mußte es ben Bergogen Defto ichmerglicher fallen, ju jener Beit ein Erbe verlieren gu feben, auf welches fie fo ficher gerechnet. Es farb nämlich 1305 Graf Gebbard von Sirich. berg, ber Lette feines uralten Befchlechts, und vermachte ben größten Theil feiner weitlaufigen Befitungen bem Bisthum Cichftadt. Nichts ale bie Sirfch. bergifchen Leben, mit ber Bogtei über bas Rlofter ju Bergen, bem Landgericht ber Graffcaft birfdberg, ber Graficaft Sulzbach, Ammerthal und anberen (Bfaffenhofen, Berbenftein 2c.) tam burch fchiede. richterliches Urtheil an Dberbayern gurud.

Rudolf und Ludwig blieben nun in lieblicher Eintracht, ungeachtet beide nach Albrechts Ermordung um die deutsche Krone warben. Als aber Heinrich von Luzemburg 1308 Kaiser ward, und Rudolf seinen erstzgebornen Sohn mit dessen Tochter Maria verlobte, ihr das Zugeld (348,000 fl.) mit rheinischen Landen widerlegte und Hüstertuppen nach Italien führte, da bestund Ludwig auf

### Miederbayern.

wollten, eingeholt murben, maren ficherlich unter bem Schwerte der erhitterten Bavern gefallen, wenn nicht Ronig Otto fich perfonlich ber Ungludlichen angenommen und ben Geinigen augerufen batte: "3ch ebre auch an meinen Reinden Die Tapferteit." Aus Diefer gehde mochte ein blutiger Rrieg entstanden fein, wenn nicht gleich anfangs eine gunflige Wendung Alles entichies Bergog Friedrich ben batte. fiel nämlich im Geptember 1310 mit 15,000 Mann in Bapern ein, belagerte Ried und vermuftete bas platte Land bis Burghaufen bin. Dtto und Stephan eilten nach Scharding, und 60,000 Mann Fußvolt und 1500 Reiter folgten ibnen, von Liebe für gurft und Baterland durchdrungen von den Prieftern aufgerufen. Der geschidte bayerifche Unführer Bartlieb von Buchberg ftellte fonell eine Rlugbrude über ben Inn ber, über welche bei Nachtszeit die Menge jog. Die Defterreicher, beim Unblide einer folden ungeheuern Macht von panifchem Schreden

einer Theilung. Gie fam am 1. Oftober 1310 burch fdiede. richterlichen Spruch zu Stande. Ungetheilt blieb Beiben Die Bfalg am Rhein gemein, mab. rend Oberbapern in das oft. liche und westliche abgetheilt mard. Rudolf erhielt den öftlichen ober benjenigen Theil, welcher jenfeite ber 3far bis an bas tirolifche Bebira und über ben Inn liegt, namlich Schwaben, Bafferburg, Rlingenberg Badmereberg, Balen, Aiblina. Cbs, Rufftein, Babrburg, Ratenberg, Rugbiel, Tolg, Bolfrathebaufen, Grunwald, Falfenftein; bagu fam noch bie Stadt Munchen Dieffeite ber 3far, und einige wichtige Ortichaften an ber Donau, als: Bobburg, Reuftadt, Giegenburg, Pforingen, bann auch Sainbaufen 2c. Ludwig ems pfing den Theil von Oberbavern zwifden dem Lech und ber Ifar bis an die Donau, als: Neuburg, Rain, Rofchingen , Sundberg , Rreisheim, Bochftadt, Donnersberg, Bunbelfing, Aicha, Sagel, Afchol-Dingen , Friedberg , Shill. berg, Mubibaufen, Schnait-

#### Nieberbayern.

ergriffen, nahmen ohne Schlacht in wilder Unordnung die Flucht und überließen den Bayern ihr ganzes Lager mit großer Beute. Aber eine pestartige Seuche verbreitete sich und Hungersnoth war in ihrer Begleitung. Herzog Stephan siel als ein Opfer der erstern am 21. Dezember 1310.

Um die Drangsale einiger, maßen ju mildern, fam am 24. Mai 1311 ein Friede ju Paffan ju Stande.

Raum mar Diefer gefchloffen, als Otto ber Gebante fam, einen Feldzug nach Ungarn zu unternehmen und fich ber ihm entriffenen Rrone mit Bewalt ju bemächtigen. Da er ohne Beld mar, fo verfaufte er an 70 Ritter, 19 Stadte und mehrere Rlofter die niedere Be-Diefes ift die richtebarfeit. berühmte Ottonifche Sandvefte (Große Sandvefte oder große Berichtstauf), fo genannt, weil die betreffende Urfunde mit Otto's Sandunter. fdrift befestigt mar.

Sein Tod am 9. September 1312 vernichtete Diefes vage

bach, Schrobenhaufen, Dachau, Bidershof, Landsberg, Bilbenrieth, Bibersberg, Reuen. lecheberg, Bancel, Beilbeim, Bfaffenbofen, Beifenfeld, BBachau in Defterreich; Ingolftabt mar bie Refidengftabt. Grangftreitigfeiten und Differengen über Berechtsame verwickelten jedoch bie Bruder in einen vermuftenden Rrieg, ber nur badurch aufhörte, bag biefelben am 21. Juni 1313 die ungludfelige Theilung aufhoben und die gemeinschaftliche Regierung wieder berftellten. Begen Des Churrechte famen fie überein, daß felbes Rudolf verbleiben, nach feinem Tobe aber bem altesten ibrer beiberfeitigen Sohne zufallen follte.

#### Mieberbanern.

Borbaben. Noch bor feinem Tode berief er Die achtbarften Burger von Landsbut Straubing an fein Sterbebett und trug ibnen auf, feinen, fowie feines Bruders unmundige Gobne bem Bergog Lud. wig von Dberbapern gur Ergiebung und Obbut zu über-Diefes verdroß ben geben. Abel, ber in bie Regierung der Minderjährigen fid gerne gemengt. Die Baupter besfelben beriefen ben Bergog Friedrich von Defterreich gur Bormunbicaft, mabrend bie Städte mit den oberbaverifchen Bergogen Bundniffe ichlogen.

## Tag bei Gammeleborf.

(Mm 9. November 1313.)

Herzog Friedrich der Schöne von Desterreich, dem Ruse des niederbayerischen Abels folgend, begab sich sogleich nach Bayern. Sobald Ludwig dieses vernommen, eilte er gegen Landau an der Isar, um seinen Better und Freund seiner Jugend in einer Unterredung von den Entwürsen der Misvergnügten zu trennen. Der schöne Friedrich, des Todten letten Willen nicht achtend, verlangte von Ludwig die Niederlegung der Regentschaft. Da ward Ludwig unwillig über dieses

Mieberbayern.

Unfinnen und griff nach feinem Schwerte, worauf der Defterreicher brobte, ben Ludwig von Saus und Land zu jagen. Damit verließ er die Burg ju Landau und ritt ju feinem Bruder Leopold in's Schwabenland. Diefer, ein friegerifcher Jungling, fcmur in der erften Glut, Die Comach mit ber Bapern Untergang gu Run rudten im verheerenden Buge Die Feinde, vom niederbaperifchen Abel unterftutt, burch bas Bilethal berauf, festen unterhalb Mosburg über die Ifar und Amper und lagerten fich auf ben fruchtbaren Sugeln oberhalb Ifared im Ungefichte der Sauptstadt. Bergog Ludwig, der fich beffen verfah, fammelte in Oberbavern ein Beer. Mit ihm maren Berchtold von Reuffen, Berchtold von Graisbach, Beichnand von Trausnig, Beinrich und Bilbelm, die Schenken von Biberbach, Dietrich von Sugelsberg, und von Schluffelberg einer. Diefe feften Ritter brangen fogleich auf eine entscheibenbe Schlacht. Ludwig jog daber durch die Stadt feiner lieben getreuen Burger von Mosburg, feste über die Amper und lagerte fich unweit bes Reindes. Die erfte Morgenftunde bes 10. November bes breis gehnhundert dreigehnten Jahres gab das Beichen jum Angriff. Bie Lowen, die man in ihrer Soble angreift, fturgten Die Bayern auf ihre an Babl überlegenen Feinde. Diefe mehrten fich tapfer, und zweifelhaft bes Ausgangs murbe bie Schlacht den gangen Tag muthig gefochten. Endlich am Abend flegte ber Muth und die gerechte Sache ber Bapern: Die Defterreicher wurden gefchlagen, Zaufende unterlagen dem Schwerte, Taufende fanden den Tod in der Amper, Taufende murden gefangen und ber Ueberreft fuchte fein Beil in ber Flucht. Das feindliche Lager gab Ludwig ben madern Burgern von Mosburg und Landebut jur Beute. Den Beldenmuth ber Ingolftabter emig ju rubmen, feste Bergog Ludwig in ihr Schild den blauen feuerspeienden Banther; auch Straubing und Mosburg ehrte er. Bor Allen aber gab er ben tapfern Landsbutern ftatt ber brei

## Miederbayern.

Bidelhauben, drei Selme in ihr Stadtwappen zum ewigen Angedenken ihrer Großthaten fur Fürst und Baterland.

Friedrich, der noch vor Aurzem so groß gesprochen, suchte nun Rudolfs Bermittlung; und dieser, Wichard von Salzburg, Niklas von Regensburg und heinrich von Karnthen sprachen das schiedliche Urtheil: "Friedrich verzichte der Bormundschaft — die Rebellen entsagen eidlich dem Bunde mit Desterreich — Schärding bleibe besetzt, bis die Gesangenen ihr Lösegeld bezahlen — die Gränzirung werde ausgeglichen, und Sicherheit des Friedens geleistet." Also war Friede geschlossen, der Sieger nahm in Riederbayern als Bormünder die Huldigung ein, und in allen Provinzen des deutschen Reichs erscholl der Heldenruhm Ludwig des Bayers. (Fesmaier.)

Raiser Heinrich war 1313 gestorben; da warb Friedrich ber Schöne von Desterreich mit aller ersinnlichen Mühe um den deutschen Thron. Bon seinem Gelde gewonnen wußte Rudolf seinen Bruder Ludwig dahin zu bewegen, daß ihm dieser den Antheil seiner Stimme für Friedrichen überließ. Allein anders war es von der Mehrheit der Chursursten beschlossen. Mainz, Trier, Böhmen, Brandenburg und Sachsen Lauenburg wählten auf dem gewöhnlichen Wahlseld vor Franksurt am 20. Oktober 1314 den Herzog Ludwig von Oberbapern zum König der Deutschen, zum Kaiser des römischen Reichs.

Dagegen versammelten sich Coln, Pfalzgraf Rubolf von Bayern mit den Prätendenten von Bohmen und Sachsen und wählten Friedrich von Desterreich. Ludwig empfing zu Nachen die Krone aus den handen des Chursurstuften von Trier, und Friedrich wurde von dem Colner gesalbt. Wie aus dieser Trennung vom rechtmäßigen Oberhaupte des Reichs lange Kriege und großes Unheil gesolgt, wie die Reichsstädte Ludwigen im Triumph empfangen, und die meisten deutschen Provinzen ihm angehangen, auch die Schweizer ihm hold waren, und welche

#### Mieberbayern.

Großthaten er im Reiche, und welche Dinge er in Italien gesthan, mögen Deutschlands Geschichtsschreiber preisen. Bir wollen, unserer Sphare getreu, nur jene Thatsachen berühren, welche auf unserm vaterländischen Boden geschahen, oder für Bapern von besonderem Interesse gewesen.

Che wir jedoch ben Faden ber Ergablung wieder anfnupfen, fei une gegonnt, ein Bild Ludwige ju entwerfen, benn es gebort jum Berftandniß feiner Befchichte. Ludwig batte eine lange, gefällige Statur, mit vieler Dajeftat; feine Rafe batte eine Ausbeugung, fein Auge mar groß und fraus fein Sauptbaar. Er neigte fich gerne jum Gruße gegen Manner und Arquen, und lieblich floß die Rede von feiner Lippe. Schon ale Anabe, mo er ju Bien erzogen murde, außerte er boben Berftand und mar bald Meifter aller Biffenschaften und Runfte bamaliger Zeiten. Als ein Freund ber Belehrten gab er biefen Berforgung und Ebre an feinem Sofe. Seine Gemutbeart war weich: benn er batte eine jener iconen Geelen, Die ben Frieden und die Fruchte besfelben lieben, und boch hat er im unaufborlichen Sturme ber Bibermartigfeiten aller Urt als eine Sonne geleuchtet und den Grundftein gur Deutschen Berfaffung gelegt. 3m Leben liebte er mehr die Bracht ale Die Ginfalt, mehr die Freigebigfeit als die Rarabeit, und die Dufe mar ibm angenebm; aber wenn es die Umftande beifchten, genugte ibm die Ruftung eines gemeinen Ritters gur Bededung, und ein Gi ftillte feinen Sunger, und thatiger mar bann feiner, ale er. Fur Recht und Tugend und Religion batte er boben Ginn, und Freundichaft und Dantbarteit maren ibm beilig. Er war ein gartlicher Gatte für Frau Beatrix und Frau Margareth, und ein liebevoller Bater fur die gebn Rinder, welche er mit ihnen erzeuget. Sein Suftem mar es vom Untritte feiner Regierung, Die Stadte gu mehren und ihren Flor durch große Freiheiten gu heben, und mit der burgerlichen Dacht die Ausgelaffenheit des Abels gu bandigen. Und daran batte er vollfommen Recht: benn bas

#### Mieberbabern.

Lehenwesen hatte alle rechtliche Ordnung im Reiche verbannt, die Gewalt der Privaten war herrschend: aber in den Städten zeigte sich wieder Ordnung und Recht und Sicherheit, die Zwede des Staates. Ludwig war also hierin Bohlthäter der Mensch, beit, und wenn die Geschichtschreiber Heinrich den Finkler ruh, men als den Städteerbauer, so gebührt Ludwig dem Bayer der schöne Name des Bürgerfreundes. (Fesmaier.)

Bahrend Deutschland in feiner faft ausschließlichen Befammtheit die Bahl des edlen Bittelsbachers mit Jubel und Entguden aufnahm, ichmiedete Die öfterreichische Bartei in Berbindung mit des Raifers Bruder Rudolf gewaltige Racheplane. So fucte Rudolf unter anderm die Burger von Mugeburg und Munchen gegen ibn aufzuheten; allein Ludwig hielt überall feinen glorreichen Gingug, wenngleich er in Munchen, gur abfdredenden Barnung, Die Saufer feiner vornehmften Biderfacher niederreißen ließ. Richt lange vertrug fich Rudolf mit feinem Bruder, denn er begab fich alebald mit feiner Familie nach Bolfrathehaufen. Den Bemühungen bes Bifchofe von Frenfing gelang es endlich, ben Bruderzwift fchiedlich ju vertragen; es blieben bemaufolge die Befigungen in Dberbayern und ber Rheinpfalg, fowie die Bormundschaft über die minderjabrigen Bringen ber beiden Bruder gemeinschaftliches Gut. Rach. bem Ludwig von Brudere Seite nichts mehr zu befürchten gebabt, entließ er feine Schaaren. Doch taum hatte Leopold ber Defterreicher foldes erfahren, ale er berbeieilte und icon bis an den Lech vorgerudt mar, ehe Ludwig bievon Runde erhalten. In größter Gile begab fich Diefer mit fleinem Gefolge in bas fefte Friedberg. Die madern Mugeburger, ibn bier nicht ficher mabnend, brachten ibn nachtlicher Beile in ihre Stadt, wobin auch die Sulfevolfer fich begaben. Leopold, der anwachsenden Dacht ber Bayern nicht mehr trauend, verließ ploglich fein feftes Lager bei Buchloe und eilte an ben Rhein, um bort Die Reichsftadte bem Raifer abtrunnig ju machen. Deshalb be-

Mieberbayern.

lagerte er unter andern Beilbronn und Eglingen. Ru Unfang September 1316 tam Ludwig an ben Redar und lagerte fich gegenüber dem feindlichen Beere. Funf Tage lang ftanden Die beiden Beere einander gegenüber, am fechoten Tage, es mar der 19. September, tam es gu einem Treffen. Solbaten beiber Barteien, welche im Fluffe ihre Pferde trantten, fingen einander ju fchimpfen und endlich im Fluffe ju raufen an. Jede Partei unterftutte Die Ihrigen, bis am Ende das Sandgemenge allgemein murbe. Begen Tiefe Des Alugbettes fonnten es Die Augganger nicht durchwaten, fobin versuchten es die Reiter. Gine große Menge murde von ben Bellen verfchlungen, mehrere getödtet ober vermundet, nur wenige gefangen. Der Streit bauerte Um andern Morgen verliegen beibe bis Sonnenuntergang. Rriegsbeere, ohne fich weiter ju beunrubigen, ihre Lager; Ludwig jog nach Beilbronn, Leopold an den Rhein. Denfwurdiger, als das Treffen felber, war in demfelben zweier Manner Rampf und Biederfeit. Gin Ritter von Defterreich, Beinrich Comeinfenrift, warf fich fechtend gegen ben Mannlichften der Bavern, und verwundete ihn mit harten Streichen, daß ihm das Blut ben Banger überfloß. Diefer, unerfchroden, fließ ben Gaul bes Ritters nieder, entwaffnete ben Feind und machte ibn gum Befangenen. Der Bayer aber fcutte ibn mit eignem Schwert, gab ihm fein eignes Schlachtroß, bob ibn binauf und ließ ibn gegen Bort und Sandichlag von bannen gieben, bag er fich wieder einftellen wolle, feine Freiheit ju lofen. Diefer Baper ift Stephan von Gumppenberg gemefen, beffen Befchlecht noch beutzutage an biderben Mannen reich, icon damale unter ben Edelften feines Baterlands ehrenwerth blubte. Und gur beftimmten Frift erfchien ber Ritter aus Defterreich mit Rog und Baffen, dem großmutbigen Ueberwinder das Lofegeld gu gablen; doch Gumppenberg fprach: "Deg bab' ich nicht Roth!" und erließ ihm die Schuld. (Afcotte.)

Mieberbayern.

218 Pfalzgraf Rudolf von Diefem miglungenen Berfuche Nachricht erhalten hatte, wurde er muthlos und frant, und entfolog fich, eine Regierung, die er ale felbftftandiger Berricher nicht führen fonne, gang abzugeben. Rach langen Berhandlungen tam zwifchen beiden ein Bergleich ju Stande, fraft beffen Rudolf die Regierung Bayerns und der Pfalg bis gur Beendigung bes Rriegs mit Defterreich feinem Bruder Ludwig gang allein überließ und fich mit einer jahrlichen Apanage von 5600 Pfd. Munchner Pfennigen und einigen Schlöffern in Bayern und der Rheinpfalz begnügte. Sinfictlich des Bittumbe feiner Bemablin, welches in der an Maing abgetretenen Burg Beinbeim und Lichtenfels bestand, murbe ausgemacht, daß Ludwig bafur ein Aequivalent anweifen folle (Diefes beftand in ber Burg Bolfsberg und der Stadt Algen). Diefer Bertrag machte Ludwig jum herrn und unbeschrantten Regenten in Bapern und ber Bfalg und verftartte feine Macht um das Doppelte. Rudolf anbelangt, fo zog er in die Rheinpfalz bingb, entfernte fich jedoch wieder von dort und ftarb 1319 (13. oder 19. Mus guft), ungewiß wo. Dechtilde, feine Gemablin, und Adolf, Rudolf, Ruprecht und Mechtilbe, feine minderjährigen Rinder, waren in Defterreich und übten Feindschaft gegen Ludwig. blieben noch gebn Sabre vom Befit ibrer Erbichaft ausgeichloffen. Ludwig, obwohl in den Rriegen viel beschäftigt in Bavern, in Schwaben, am Rhein, und in Gorgen bes Reichs auf den Tagen ju Mirnberg und in andern Städten, bat boch mehr, als je ein anderer Furft felber Beit, die Boblfahrt feines Landes gefordert. Borguglich badurch, bag er fluge und erfabrne Manner ale Bigedomen und Pfleger beftellte, und nur Die geschickteften in feinen Rath nahm, daß er den Alor der Stadte in Sandel und Gewerben erhoben. Go erhielt Munden ben Salzhandel vom Oberlande, Bollfreiheiten, Bfandungs - und andere Berechtsame, Amberg ftattliche Briefe über Steuer, Pfanbung, Mauth und Bergwert 2c. Noch genießen in ihrem bon

Dieberbayern.

Arbeit entfrafteten Alter mittellose Burger zu Munchen, Ingolftadt und Amberg die Gaben seiner Huld. Auch den Rlöstern war er dazumal bold; dieß beweist die niedere Gerichtsbarkeit, welche er Tegernsee, Ensdorf, Naitenbuch, Dieffen 2c. verlieh. Rurnberg, welches um das Jahr 1300 in die Fremde zu handeln anfing, erhielt eine vier Wochen lange Messe.

Der Tag bei Ampfing. (Am 28. Septbr. 1322.)

Im zweiundzwanzigften Jahre des vierzehnten Jahrhunderts, im achten, feitdem Ludwig der Bayer Die Raiferfrone trug, nachdem feche Feldzuge, mit wechselndem Glude gefochten, feine Entscheidung gegeben, flieg ber Erot ber Defterreicher auf's Bochfte. Sie beschloßen, Ludwigen mit Uebermacht zu erdruden. Friedrich bot die Berren von Balbfee, und alle Ritter, und feine Mannen in Defterreich auf, die Bifchofe Friedrich Leibnig von Salzburg und Albert von Sachfen zu Baffau und ber von Lavant, unterftugten ihn mit Geld und Mannschaft. In Ungarn erwarb Ronig Carl fur ibn leichte Reiterei mit langen Bopfen und Barten, die von ferne lange Pfeile mit Bewigheit ichoffen, wie fie icon fein Bater gehabt. Leopold, fein Bruder, ber thatigfte und unverfohnlichfte Dann, marb den gangen Sommer hindurch in Schwaben, am Rhein und im Thurgau und Aargau, dem Erbe von Sabsburg und Roburg, ein gablreiches Beer. Ludwig ber Baver, ihres Unichlages gewiß, faumte nicht, feinen Reinden zu begegnen, Gein erfter Bint brachte feine getreuen Burger, Die Manner von Munchen und Landshut, in Ruftung; Die veften Ritter des Landes, besonders am Nordgau, hatten fich langft auf viele Jahre zu feinem Dienfte verschrieben. Machtig eilte Beinrich ber Meltere von Niederbavern jum Schute Des Erbes der Ottonen; Johann, der Ronig von Bohmen, erfcbien in der Roth als ein treuer Bundesgenoffe, und Friedrich,

g

#### Mieberbanern.

ber Burggraf von Rurnberg, ein trauter Bebilfe. Balbuin von Trier fendete Truppen, Bilbelm von Montfort mit ben Seinen, zwei Grafen von Dettingen, zwei von Schluffelburg, und der von Benneberg eilten dem Raifer ju Gulfe. mar mit feinem Beere burch Schwaben icon bis an ben Lech vorgerudt, ba jog Friedrich über Salzburg in's Bayern, burch die Stadt Muhlborf, und lagerte zwifchen bem Innftrom und ber Bien auf ber unüberfebbaren Cbene, Die Bechenwiesen genannt. Den Raifer in Die Mitte zu nehmen, mar ber feindliche Blan. Ludwig mar von Munchen aufgebrochen; und ftand binter ber Ifen mit wenigem Bolte und geringer Raffe. "Bie tonnen wir," fagte ju ihm ber Ronig von Bohmen, "ber ungeheuren Ueberjabl miderfteben?" "Butes Muthe," fprach Ludwig, "Die Sand des Berrn ift mit unferer Sache: mir fiegen." Und wirklich tamen bes Tage vor ber Schlacht viele Taufende jum Streit fur Die Cache bes Raifers, fo bag bas Muge Die letten Bachtfeuer nicht mehr erreichen tonnte. Ludwig, gerne geneigt, ben Rath ber Rlugen zu boren, versammelte Die Belben bei fich, und es mar allgemeine Stimme, Friedrichen angugreifen, ebe er fich mit Leopold verbande. Es mar aber in bem Beere bes Raifers Genfried ber Schweppermann bon Murnberg: unansehnlich von Berfon, und daber in ben Beiten ber Gewalt meniger geachtet, aber ichlau und friegeerfahren mie feiner, und beshalb immer ber Gewaltigen Meifter. Mit Diefem hatte ber Raifer die Begend, Die Stellung und Starte bes Feindes recognoscirt: Diesem übergab er ben Dberbefehl. Den rechten Flügel commandirte Conrad von Baverbrun, und Albrecht Rindsmaul, Pfleger von Neuftadt, den linken; beiben mar eine Schaar Reiter zugetheilt. Das Borbertreffen führten ber Ronig von Bohmen und Beinrich von Niederbayern. Beer jog über die Ifen, und nahm auf dem rechten Ufer bei Ampfing feine Stellung; Der Burggraf mit einigen bundert Reitern lag hinter bem Fluffe im Sinterhalt: Ludwig felbft, in

#### Miederbayern.

ber Ruftung eines gemeinen Ritters, Damit er nicht erfannt werde, und Meuchelmordern entginge, fand in dem Mittelpunfte bei ber Sturm - und Rennfabne, von baverifden Burgern umgeben. Alfo erwartete man bas Beichen gum Angriff. Friedrich ber Defterreicher fab die Bewegung ber Raiferlichen, . und befchloß, auf seine Dacht vertrauend, die angebotene Schlacht angunehmen. Zwar widerriethen Ulrich von Balbfee und die Bifchofe den Rampf, und fprachen fur Auffchub, bis Leopold fame, und Sterndeuter weiffagten Unglud; aber ihre Reden . waren vergebens; Friedrich brannte, ju fchlagen und Sieger gu Da ergriff ber Ergbischof mit geweihter Sand, Die in St. Ruperte Munfter Segen ben Blaubigen fpendete, ein Schwert, um einundneunzig Ritter ju fchlagen. Dieß mar Friedrichs Schlachtordnung: 3m rechten Flugel führten Ulrich und Beinrich von Balbfee das wilde Gefdmader der Ungarn; vor felben ftand eine Abtheilung Schleuderer zum erften Rampfe bereit. Den linten Glugel, mit Defterreichern und Steprern befest, befehligte Bergog Beinrich, und Dievold von Blochendorf trug die Standarte ber Reiter. Friedrich felbft ragte unter Allen hervor in foftlicher Ruftung und bem Beprange feiner Sausinfignien. Unter Diefen Borbereitungen flieg ber achtund. zwanzigste Morgen des Berbftmondes berauf, an welchem die Bobmen das Reft ibres Batrons St. Bengeslaus fejern. Diefem zu Ehren begann Ronig Johann Die Schlacht. Die Bobmen bringen vor, eine Bolfe von Pfeilen überschuttet fie, ibre Pferde fturgen, die Aufganger gerathen in Unordnung : funf. hundert Bohmen ergeben fich, andere verlaffen bas Schlacht. feld. Schweppermann eilt baber mit Beinrichs Bayern. balten ben Reind: Die Bobmen ermannen fich mieder; Schmeppermann lagt bie Reiter abfigen, macht eine Schwenfung mit ber Schlachtordnung, und Sonne, Bind und Staub im Befichte hindern die Reinde im Streit: überall ift Schweppermann, und fein Duth befeelt die Reiben. Fern an der Ifen

Mieberbanern.

weht das Banner von Desterreich. Die Desterreicher jauchzen über Leopolds Ankunft, aber es ist der Burggraf mit seinen Reitern; er bringt Unordnung und Flucht und Tod in die Reihen. Die Gesangenen lösen sich wieder. Die Barbaren wersen die Wassen von sich, und sliehen und werden verfolgt; also erging Schweppermanns Bort: Der rechte Flügel der Bayern mit dem linken von Desterreich kämpst Mann gegen Mann. Friedrich troth hier jeder Gesahr; unter Ludwigs Streichen sallen die Gelden; Schweppermann wirst einen Trupp Reiter in den linken Flügel des Feindes. Der Flügel wird gebrochen, Heinrich der Desterreicher muß sich ergeben, und mit ihm das Banner, das Plychendorf führte.

Aber noch fampft der gewaltige Friedrich: allenthalben umringen ibn die Tapferften, er mar die Bielfcheibe des Tages, aber Reiner naht fich ungestraft. Der Bahn, Ludwig fei unter ben Burffpiegen der Seinen gefallen, erhobte von Reuem feine Thatfraft, und den Unwillen, daß fich die Bayern nach Berluft ihres Suhrers noch nicht ergeben. Die gottliche Borfebung batte über Ludwig gewacht. Endlich fintt Friedrichs Pferd, Alles bringt auf ibn ein, gegen ben Rindsmaul fann er fich nimmer erwehren, er will fich ergeben in die Sande des Burggrafen. Der Burggraf eilt berbei und empfangt bas Schwert bes iconen Friedrich und burgt fur fein Leben. Sofort wird ber erhabene Befangene jum Begelte des Raifers geführt. Ludwig, ohne Groll im Bergen, trat ibm entgegen mit freundlicher Rebe: "Better, es freut uns, Guch ju feben!" Friedrich verftummte. Es waren aber mit ihm mehr benn funfgehnhundert, größtentheile Ritter, gefangen: ber Erichlagenen waren mehrere taufend, und funftaufend Pferde bedten Die Balftatt. Als man nun nach geendigter Schlacht bas Dabl einnehmen wollte, fanden fich nur wenige Gier. Da ehrte der Raifer feinen Feldherrn bor Allen mit Diefen Borten: "Jedermann ein Gi, bem frommen Schweppermann zwei."

#### Mieberbanern.

Dreimal übernachtete der Sieger nach damaliger Sitte auf dem Schlachtselde; aber Ludwig brach schon des andern Morgens aus, und ging nach Oettingen, um dem Herrn der Heerschaaren Dank zu bringen für den verliehenen Sieg. Bon den Gesangenen erhielt der Burggraf eine Anzahl öfterreichischer Ritter, Herzog Heinrich ward dem König von Böhmen überlassen, die Salzburger wurden Ludwigen zu Theil, und Friedrich blieb in seiner Gewahrsam. Er ließ ihn erst nach dem Schlosse Dornberg bringen, das er in diesem Jahre erworben, und von da führte er ihn über Landshut und Regensburg, und übergab ihn Weigel, dem Bizedom von Lengenseld, der ihn auf seiner Beste Trausnit im Thal an der Pfreimt, eine Stunde ober ihrer Mündung in die Naab, verwahrte.

Leopold war bis Fürstenfeld mittlerweile vorgeruck, da ersuhr er die Ausbebung der Eilboten seines Bruders, und da er weiter ziehen wollte, überraschte ihn der Jubel des Landes über den Sieg Ludwig des Bayers. Leopold ging zuruck in's Schwaben und setzte die Feindseligkeiten fort. Endlich unterhandelte er um die Freiheit seines Bruders, gab die Reichs-Insgnien heraus, und im dritten Jahre kam Friedrich der Desterreicher in Freiheit, nachdem er einen Bertrag zu Trausnit besiegelt, demzusolge er allen Ansprüchen auf die Kaiserkrone entsagte. (Fesmaier.)

Gleich den Häusern Habsburg und Luxemburg wollte auch Ludwig der Bayer sein Geschlecht mit Macht umgeben. Er belehnte deshalb auf dem Reichstage zu Nürnberg im Jahre 1324 seinen erstgebornen Sohn, genannt Ludwig der Aeltere oder der Brandenburger, mit der Mark und dem Churfürstenthum Brandenburg. Im Anfange des Jahres 1322 waren die zwei Söhne Stephans, Heinrich XIV., genannt der Aeltere (geb. 1304), und Otto (geb. 1307) zur Regierung gelangt; der Sohn Otto's, Heinrich XV., genannt der Jüngere oder der Natterberger (fo genannt, weil er auf dem Schlosse Natterberger (fo genannt, weil er auf dem Schlosse Natterberger (jo genannt, weil er auf dem Schlosse Natterberg 1312 geboren), war noch minderjähe

Mls im Jahre 1329 der berühmte Sausvertrag zu Pavia zwischen Raifer Ludwig bem Baper und feines Bruders Rubolf I. Göhnen, Rudolf II. und Ruprecht I., errichtet, und die Sauptnuttbeilung aller banerifch . pfalgifchen Guter unter zwei Mefte, bem rubolfinischen (von Rudolf I.) und ludwigifden (von Raifer Ludwig bem Bayer) vorgenommen murde, erhielt der rudolfinis fche Stamm außer ber Rheinpfalz (Pfalzgrafenftein, Stabl. berg, Stabled, Bacharach, Diebach, Fürftenberg, Algei, Beinbeim, Bachenheim, Beidelberg, Bisloch ic.) auch einen Theil vom damaligen Oberbavern. Diefer umfaßte ben größten -Theil des baverifden Rord. gau's, welcher Theil von ber Beit an nicht mehr Bayern genannt, fondern dem nuggetheilten Saus der rudolfinifchen Linie ganglich einverleibt, und ebenfalls mit dem Ramen Bfalg, aber jum Unterfcbied ber untern ober Rheinpfalg mit bem Ramen der Oberpfalz belegt worden ift.

### Dieberbayern.

rig, und Raifer Ludwig über. gab ibn feinen Bettern, nach. dem diefe die Regierung ans getreten, unter Bormundichaft. Erft gogen fle ihrem Lande burch eigenmächtige Steuern, wider welche, als unbillige forberungen, fich die Bifcofe fete ten, das Interdict, fich felbft den Rirchenbann gu, und nachdem fie feierlich verfprechen mußten, dergleichen Erpreffungen nie wieder vorzunehmen, liegen fle fich eine fo uble Birthichaft ju Schulben fommen, daß fich die Landftande genothigt faben, fich in's Mittel ju legen, und ben jungen Berjogen, beren Rathe fie erft ab. danften, eine wirthschaftliche Ordnung und andere Dag. regeln, wozu fich diefe auch wirflich verbindlich machten, voraulegen.

Im Jahre 1331 wurde eine Rugtheilung beliebt, worin heinrich XIV. außer Landshut, wo er refibirte, die Städte Straubing und Schärding, dann Pfarrfirchen mit allem Zugebör, Otto VI. Burghausen (Refibenz), dann Braunau, Dettingen, Traunstein und Reichen.

#### Miederbayern.

ball mit aller Rugebor, Beinrich XV. endlich Deggendorf (Refideng), bann Dingolfing, Landau, Bilehofen, Cham und Bogen fammt aller Bugebor erhielt; aber auch nach biefer Theilung erwedte ber altere Bring, Beinrich XIV., noch mande Unruben, fo daß Ludwig der Baver genothigt murde, ibn 1332 ju Straubing zu belagern. Es entstanden alfo mieder mehrere nutgetheilte Bofe und Sofhaltungen, welche für Bayern fchlimme Folgen gehabt haben möchten. Aber Diefe brei Bringen ftarben balb nach. einander und zwar Beinrich XV. ober ber Ratterberger 1333, Otto 1335, und Beinrich XIV. 1339, welch Letterer einen neunjabrigen Cobn Johann binterließ; aber auch diefer ging 1340 mit Tob ab.

Mit diesem Johann erlosch die niederbayerische Linie, nachdem sie 85 Jahre gedauert.

Ansprüche, welche von Desterreich und Rudolf dem Pfalzgrafen gemacht wurden, hinderten Ludwig den Bayer nicht, von dem rechtmäßigen Erbe Besitz zu nehmen. Nachdem dieser im Ansang des Jahres 1341 zu Deggendorf die Huldigung angenommen, bestätigte er allen Ständen ihr Recht, den herzoglichen Frauen ihren Wittwensitz, die Geltung der Schulden der

Miederbabern.

vorigen Fürften, und daß Babern wenigstens zwanzig Jahre nach seinem Tod ungetheilt bleiben folle.

Im Jahre 1342 brachte Ludwig, in Folge der Bermählung seines Sohnes Ludwig des Brandenburgers mit der Margaretha, wegen ihres weiten Mundes die Maustasche genannt, Tirol an sein Haus. Und einige Jahre später, nämlich im Jahre 1345, die Provinzen Holland, Seeland, Friesland und hennegau durch seine eigne Vermählung mit Margaretha, der Erbprinzessin dieser Provinzen.

Unter den vortrefflichen Einrichtungen, welche Kaiser Ludwig in seinem Bayern, als Landesfürst desselben, machte, steht dessen bayerisches Landrecht, welches auf seinen Befehl aus allen Gerichten, Städten und Märkten gesammelt, oben an. Den Obersbayern gab er ein Rechtsbuch, (des Kaisers Puch, Rechtbuch, Puech), Niederbayern eine Gerichtsordnung, München ein Stadtzechtbuch, und den meisten Klöstern in Obers und Niederbayern verlieh er die niedere Gerichtsbarkeit. Ettal wurde für 13 Rittersfamilien und 20 Ordensgeistliche gestiftet.

Dieser große Kaiser, dieser für Bapern höchst wohlthätige Fürst starb durch einen Schlagsluß unweit dem Kloster Fürstenfeld den 11. Oktober 1347, und wurde in der Frauenkirche zu München, in welcher ihm Churfürst Maximilian ein prächtiges Grabmal errichtete, begraben. Raiser Ludwig hatte sich zweimal verheirathet; die mit der ersten Gemahlin Beatrix († 25. August 1321) erzeugten Kinder waren: 1) Mechtilde, Gemahlin des Markgrasen Friedrich von Meißen, stirbt 1346; 2) Ludwig der Brandenburger, geboren 1315; 3) Stephan mit der Hafte, geb. 1316, und 4) Anna, stirbt 1319. Die mit der zweiten Gemahlin, der Kaiserin Margaretha, erzeugten Kinder sind: 5) Ludwig der Römer, geb. 1328; 6) Wilhelm, geb. 1332; 7) Agnes, geb. 1335; 8) Albrecht, geb. 1336; 9) Elisabeth, und 10) Otto, geb. 1347.

# III. Abschnitt.

Vom Tode Kaisers Ludwig des Bayers bis zur Einführung des Erstgeburtsrechts (Primogenitur) in Bayern im Jahre 1506 und zum Tode Churfürsts Philipp von der Pfalz im Jahre 1508.

1347 - 1506 und 1508.

## I. Capitel.

Bom Tode Raifers Ludwig des Bapers bis zum Entstehen der Linien von Ingolstadt, Straubing und München 1392 und dem Erlöschen der Linie Straubing-Holland 1425.

Inhalt. S. 1. Zweijährige gemeinschaftliche Regierung ber Sohne Raifers Ludwig. Erfte Theilung im Jahr 1349 und Ansprücke ber pfalzbayerischen Fürsten. Theilungen in den Jahren 1351 und 1353 und Entstehung der Linien Oberbayern und Tirol, Landshut, Brandenburg und Straubing-Holland.

| 1.                                  | 2.               | 3.               | 4.               |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| S. 2. Linie                         | Linie Ste=       | Linie Lud=       | Linie Wil=       |
| Ludwig bes                          | phans mit        | wig bes Ro=      | helms unb        |
| Brandenbur=                         | der Safte gu     | mers und Ot=     | Alberts zu       |
| gers in Ober=                       | Landshut.        | to's in Bran=    | Straubing=       |
| bayern und                          | Stephan I.       | benburg.         | Holland.         |
| Tirol.                              | mit der Safte,   | Ludwig ber       | Bilhelm I., †    |
| Ludwig ber                          | † 1376, und      |                  | 1377.            |
| Brandenburger                       | feine Sohne,     |                  | Albert I., +     |
| 1347 — 1361.                        | Stephan II., 30= | Otto fcbließt    | 1404.            |
| Mainhard I.                         | hann und Fried=  | mit dem Saufe    | Wilhelm II.,     |
| 1361 — 1363.                        | rid) (3)         | Lugemburg eine   | † 1417.          |
| 1847 care                           | Herzog Ste=      | Erb = Einigung.  | Sobann: +        |
|                                     | phan mit der     | Ludwig ftirbt    | 1425. 7 296      |
| wegen bes Be=                       |                  | 1395, und Otto   |                  |
| figes von Bran-                     |                  | übernimmt bie    |                  |
| denburg. Unan=                      |                  | Mlleinregierung. | Regierung ber    |
|                                     | Streit mit Salz= | Er gerath mit    | nieberländifchen |
| wegen Tirol.                        |                  | bem Raifer' in   |                  |
| Ludwig begun=                       |                  |                  | Parteiung dort=  |
| fligt Städte und<br>Klöfter. Münze. |                  | rich von Lands=  | felbft. Wilhelm  |
| Schadbrief.                         | 1996, 111 6 81   | hut fommt gur    |                  |
| Die Bergoge von                     | E sof alma       | Unterftütung .   | Wahnsinn und     |
| Bayern verlieren                    | William of war   | feines jugend=   | ftirbt 1377. Al= |
| bie Churwarde                       | bem Griöl        | lichen Oheims    |                  |
| 1356. Tod Lud-                      | A Cunttage       | nach Branden-    | * -              |
| wigs 1361.                          | 1                | burg. Erfennt=   |                  |
|                                     | -                | lichkeit Otto's  |                  |
| Mainhard, des                       |                  | gegen Friedrich. |                  |
| porigen Sohn,                       | emeinschaftliche | mailer Garl      | reno, eur nach   |
| wird Sergog.                        | eilung im Jakr   | ant Brank        | Den Love jeines  |
| Deffen Titel. Er                    |                  | auf Brandens     |                  |
| halt fich öfter in                  | Le noinex, tos.  | sichten Gut      | Ranharat nam     |
| Tirol aufaund                       | e-Euignvig ei    | Similar Asira    | chirdren 3 pour  |

dafelbft firbt 1363. Mit ibm endigt biefe Li= nie, beren Befigungen nun an Landshut fal-Ien.

fcabigungen

bafür. giebt nach Ban- Straubing. ern und ftirbt Streitigfeiten 1379.

Leuchtenberg, Otto Statthalter von Rarmeliter

wegen oberpfal= gifden Befiges. Straubing. 21= bert ftirbt 1404. 3ohanns Mit Tob im Jahre fommen 1425 die nieberlandi= ichen Brovingen an Burgund und ber ftrau= binger Untheil wird an Ludwig von Ingolftadt, Ernft und Wil= belm von Dun= den und Bein= rich von Lands= but vertheilt .-

nimmt 1363 auch bie Regierung Dberbaperne. Streitigfeiten megen Tirol; felbes geht für Babern verloren. Rampf mit Böhmen und Streit mit Regens= burg. Grofer Brandbrief vom Jahre 1374. Bergog Stephan I. ftirbt 1375. Charafteriftif feiner Sohne. Die baberifden Bergoge und bie Bfalgarafen einigen fich und erobern ihr fruberes Gigen= thum in' ber Oberpfalg wieber. Die bergoglichen Bruder nehmen im Jahre 1392 eine Theilung vor: Entftebung ber Linien Munchen, Ingolftabt und Landsbut.

Stephan von Landshut über-

Schon zwei Jahre nach bes großen Raifers Tod nahmen feine 6 Gobne folgende Ruttbeilung bor:

Die zwei alteften Bruder, Ludmig ber Brandenburger und Stephan mit ber Bafte, nahmen jeder zwei Bruber aus ber zweiten Che ihres Baters zu sich. Ludwig der Brandenburger, Ludwig der Römer und Otto VII. erhielten die Mark und Chur Brandenburg und ganz Oberbayern, wie es Kaiser Ludwig besessen hatte. Stephan I. mit der Haste, Wilhelm I. und Albrecht I. empfingen Riederbayern und die holländischen Provinzen. Da sich bei dieser Gelegenheit die pfalzbayerischen Fürsten, nämlich die Söhne Herzogs und Pfalzgrasen Rudolf, Bruder Kaisers Ludwig des Bayers, der im Jahre 1329 nutzgetheilten rheinischen Linie um einen Theil des im Jahre 1340 erledigten, und vom Kaiser Ludwig, als nächsten Erben, eingezogenen Niederbayern meldeten, sand man sich gütlich mit ihnen ab, indem Herzog Stephan 60,000 Gulden an sie bezahlte. Ludwig mußte hingegen der verwittweten Kaiserin Margaretha 6000 Mark Silber zahlen.

Im Jahre 1351 übergab Ludwig von Brandenburg feinen Brüdern Ludwig dem Römer und Otto die Mark Brandenburg und die Lausit mit allen Pertinenzien nebst der Chur des Reichs, und behielt für sich: Oberbayern und Tirol, die Grafschaft Graisbach und Alles, was der Bater in Franken, Schwaben und andern Orten besaß, mit allen Pfandschaften und Lehen, welche eben derselbe hinterlassen. Und abermals zwei Jahre hernach (1353) nutstheilten auch die niederbayerischen Prinzen.

Bilhelm und Albrecht erhielten das Erbe von Holland, und dazu die Stadt Straubing mit den Aemtern Schärding, Reushaus, Bilshofen, hilgersberg, Liechtach und Linden, Cham, Cschelkam, Furt, Reukirchen, Rözting, Baldmunchen 2c. Stephan mit der hafte behielt Landshut mit dem übrigen Diftrifte von Niederbapern, und verzichtete auf alles Uebrige außer dem lebigen Anfall.

Demzufolge waren nun im Jahre 1353 vier Linien vorhanben, als:

1) Die Linie Ludwig des Brandenburgers in Oberbabern und Tirol,

- 2) die Linie Stephans mit der Safte gu Landshut,
- . 3) die Linie Ludwig des Romers und Otto's in Brandenburg, und
  - 4) die Linie Bilhelme und Alberte ju Straubing . Golland.

Diese nutgetheilten Linien führten insgesammt gleiche Titel und Wappen und behielten fich, gemäß der erften Rutstheilung im Jahre 1255 und des Bertrags zu Pavia im Jahre 1329, den Rudfall ausdrucklich bevor. Was die baperischepfalzissiche Linie anbelangt, so werden wir weiter unten darauf zurucktommen.

1.

9

Linie Ludwig des Brandenburgers in Oberbay. ern und Tirol.

Ludwig der Brandenburger 1347 - 1361.

Mainhard 1361 — 63.

Obgleich ichon im Jahre 1324 mit der Mart und Chur Brandenburg feierlich belehnt, mußte Ludwig bennoch viele Jahre um den eigentlichen Befit Diefes Landes fampfen. Die Urfache mar, daß Raifer Carl IV., Rachfolger des berrlichen Ludwig von Bayern, als ein gefcworner Reind der Bittelebacher, die abenteuerlichften Mittel erfann, um biefem machtigen Saufe ju fcaben. Nicht genug, daß er nach dem Sinfcheiden Ludwigs den Bergog Rudolf von Sachfen mit Brandenburg belehnte, und mehrere Surften von dem brandenbur. gifchen Lebenverband befreite, brachte er fogar einen Mann, mit Ramen Rebbod jum Borfchein, welcher fich als Churfürften Balbemar von

Die Linie Stephans mit der Hafte zu Lands, but.

Stephan I. mit der hafte, † 1376.

Stephan II., + 1413.

Bergog Stephan mit goldenen Baften, fo genannt von den vielen oder foftlichen Spangen feiner Rleiber, mar ein ordnungeliebender, verftan. diger und entschloffener Berr. Er empfing im Jahre 1355 von Urm und Reich, Stadten und Martten eine gemeine Steuer, wofur er ihnen zwei Freibriefe gab. 3m Jahre 1357 ubte der Ergbischof Ortolf von Salzbura Bewaltthätigfeiten gegen Bayern; ba jog Bergog Stephan mit feinen Gobnen Stephan, Friedrich und Johann, welche ibm Elife von Sicilien geboren, aus, und jagte den Erzbifchof in's Bedrange. Aber auf der Defterreicher Borwort gaben fie ibm wieder den Frieben. Gleich barauf erbob Stephan aus Bedürfniß eine

3.

4

Linie Ludwig des Romers und Otto's in Brandenburg.

Ludwig der Römer, † 1365. Otto, † 1379.

Unvermögend, die Anfälle der Sachsen und Böhmen zu wehren, und einem kinderlosen Ende zunächst, ließ es Ludwig gesichehen, daß sein Bruder Otto mit dem Hause Luzemburg eine Erbschinigung machte, und selbem Erbsolge bedung auf der Brüder ledigen Abgang. Ludwig starb bald darauf im Jahre 1365. Seine Gemahlin war Ingels oder Engelberg, Alsbrechts III., herzogs von Mecklenburg, Tochter.

Otto übernahm nun die Chur und Alleinregierung in der Mark. Im jugendlichen Alter mit übelwollenden Rathgebern umgeben, entfernt von der eigentlichen heimat, gerieth Otto mit dem Kaiser Carl bald in Streit. Da entschloß sich Stephan, seinem Bruder den möglichten Beistand zu leisten, und schiedte seinen Sohn Friedrich nach Brandenburg. GemeinDie Linie Bilhelms und Alberts zu Straubing Folland.

Wilhelm I., + 1377. Albert I., + 1404.

Wilhelm II., + 1417. Johann, + 1425.

Bilbelm I. übernahm die Regierung der niederlandifchen Brovingen. Mle fich ' jedoch feine Mutter Margaretha in Die Regierung mifchte, entftanben jene großen Barteien, Die unter bem Ramen ber Rabel. genfer (Stodfifche) und Badenfer (von ben ftarten Saden, mit benen Die Stodfifche gefangen werden) befannt wurden, und faft ein Sabrhundert Diefe Provingen gerrutteten. ftarb die Mutter und zwei Jahre barnach verfiel Bilbelm I. in eis nen Babnfinn, und erft im neungebnten Jahre (1377) Diefes fläglichen Ruftande befchloß er fein Leben. Geine Cbe mit Tochter Bergogs Medtilbe. Beinrich von Lancafter, blieb finderlos.

Albert I. war mahrend ber Regierung feines ftraubing'fchen

Brandenburg, der im Sabre 1319 vor Beugen begraben murde, ausgeben mußte. Diefer Menich, welcher Aehnlichfeit mit dem genannten Churfürften batte, mußte ausfagen, daß man ibn fälfchlich todt gefagt batte und Mehreres. Unfer Ludwig, der natürlich diefem mabnfinnigen Sirngesvinnfte feinen Glauben ichentte, griff gum Schwerte, nothigte ben Raifer mit allen feinen Bundesgenoffen jum Frieden, und brachte Brandenburg neuerdings an fein Saus. Diefe Bibermartigfeiten hatten jedoch jur oben gefagten Theilung Beranlaffung gegeben.

Auch wegen Tirol, welches ihm die Margaretha (Maultasche) als Erbgut mitgebracht, hatte der vortreffliche Ludwig Unannehmlicheiten zu ersahren. Papst Innocenz VI., der Ludwig wegen dieser Heirath excommunicirt und Tirol mit dem Interdict belegt hatte, versöhnte sich jedoch bald wieder. Wie sein Bater, so freite er die Städte, besonders München, welches die Frohnwage, den Marktzoll, den Salzzoll 2c. er.

gemeine Steuer und gab da, gegen den neunten Freiheits. brief. fcaftlich machten nun biefelben bem Rriege gegen die Feinde Brandenburge baldiges ein Ende. Dtto, bantbar gerührt, ließ bem Reffen in der Reumart buldigen, und verpfandete ibm und feinem Bater Die Altmart und Briegnig. In feiner Erbichaftserwartung getäuscht, fiel Raifer Carl in Brandenburg ein, und Otto mußte auf Land und Leute verzichten. Er geitlebene bes Reichs blieb oberfter Rammerer und erhielt 200,000 Gulden. Für die eine Balfte gab er ibm einige von der Oberpfalz einseitig an fich gebrachte Ortichaften, nämlich: Sulgbach, Laufen, Berebrud, Reibftein, Liechtenftein, Breis tenftein, Birfchau, Rothenberg, Rlog, und die Martte Bobenftrauß und gloß, Buchberg und Reichened, und die andere Balfte blieb er bem baperifden Saufe fculbig, obgleich er bis gu feinem Tod 1378 jabrlich 10,000 Gulben Intereffe gabite.

Bergog Friedrich vergichtete auf die Unfpruche fur fich und Bater und Bruder in Bavern. Alfo mar Brandenburg nach beilmann, Gefdichte v. Bavern,

Untheile bemubt, die Pfalggrafen megen ihrer Forberung ber 60,000 Bulben gufrieben au ftellen. Richt im Stande, Diefe Gumme gu gablen, feiftete ber Bigedom Eder ben vierten Theil, wofür ihm ber Bergog bie Graffchaft. Cham verfette. In gleicher Berlegenbeit befanden fich auch die Bfalggrafen, und ba fie ben leberfdug nicht berausgablen fonnten, gaben fle bem Bergog Efchelfamm und viele Orte gum Begenverfak. Muf die Runde von des ungludlichen Bruders Tod eilte Albert in Die Riederlande und übergab por feinem Abgange bem Landgrafen von Leuchtenberg Die Statthaltericaft mit voller Gemalt. Indeffen batte Raifer Carl von ben Pfalgrafen ben größern Theil der Oberpfalz gewonnen, und die Grange von Bohmen bis Nurnberg ausgedebnt. Auch taufte er von bem Bifchofe von Regensburg Die Befte Donauftauf, damale von großer Bichtigfeit für Die Gicherheit Banerne und Die Freiheit Regensburgs. Da Diefer Rauf Die Bertrage mit ben Bergogen von

2

bielt. Ingolftadt mard burch ibn erweitert, und Landsberg erhielt eine Calzniederlage. Der Freiftadt Regensburg gab er nach manchem Unlaffe gum Bwifte immer wieder Friedensurfunden. Much ben Rlöftern mar er gewogen, und fcutte den Clerus gegen Die Steuer des Regensburger Bifchofe. Ferner vertrug er fich mit feinen Brubern, daß die Munge bei Schrott und Rorn verbleibe. Rur eine Biebfteuer gab er Rittern und Burgern einen Schadbrief.

Benige Jahre vor seinem Tode mußte Ludwig sehen, wie Raifer Carl IV. durch die goldene Bulle den Herzogen von Bapern die Chur des Reichs entrif (1356).

Berühmt als ein thätiger Kriegsmann und als freigebiger, milder Regent, ftarb Ludmig am 18. September 1361 zu Jorneding unweit München. Bon feinen mit Wargaretha erzeugten mehreren Kindern war bei seinem Tode der einzige Mainhard am Leben.

Diefer jugendliche Berr, welder beim Tobe feines Baters 3.

1

funfzig Jahren für Bayern wieder verloren.

Otto zog fich nach Bayern, lebte in einem Schloß Wolfftein an der Jar unterhalb Landshut und ftarb den 15. November 1379.

Bapern verlette, fo jog Albert, nachdem er wieder in bas Land gefommen, mit ganger Dacht por Die Befte Matternberg. morin der Unftifter Eder wohnte. Diefer leistete Biderftand. worauf endlich ein Bergleich gu Stande fam, wornach Eder bas fefte Ratternberg beraus. geben mußte. Nachdem Albert die Ordnung bergeftellt, ging er wieder in's Riederland, von wo er nach neun Jahren wieder beimfehrte und alle Ginrichtungen feines Statthalters bestätigte, befondere Die Mufnabme ber Rarmeliter in Straubina.

In den Niederlanden war Albert I. der Partei der Kabelgenfer gewogen, und dieses gab Beranlassung, daß 54 der angesehensten Familien der Hädenfer das Land räumen mußten. Er starb 1404, die Niederlande voll innerer Gährungen hinterlassend.

Bwei Sohne, Wilhelm II. und Johann, Diefer seit 1390 Bischof von Luttich, überlebten den Bater; ein dritter (der zweitgeborne), Albert II., war 1399 unverehlicht gestorben. 1.

2.

ungefähr 20 Jahre alt mar, nannte fich "einen Markgrafen von Brandenburg und gu Laufig, Pfalggrafen bei Rhein, Berjogen in Bayern und Rarnthen, Grafen ju Tirol und Borg, Bogten ber Bogbaufer Mglen, Triend und Brichfen". Rach furgem Aufenthalte in Tirol febrte Mainbard nach Bapern jurud, und gab Munchen und andern Stadten und Rloftern ftattliche Briefe. 3m Spatjahre 1362 ging er wieder nach Tirol, mofelbft er im folgenden Jahre gu Meran finderlos mit Tod abging. Seine Bemablin Margaretha von Defterreich murbe an Johann von Mahren vermablt und ftarb ju Brunn im Sabre 1366.

Nach Mainhards Tod war Oberbayern an Herzog Stephan ledig, und Grafen und Ritter, Geistliche und Bürger huldigten ihm, und er gab ihnen im Jahre 1363 den Brief: "Er wolle ste beim Rechtbuch lassen bleiben; seinen Rath besetzen Oberländer; das Land halt' er unzertheilt; im Kriege sein sich Oberlund Niederbayern geholsen; eine ungerechte Steuer woll' er weder fordern, noch bitten bei seinem Cide." Aber über die Erbsolge in Tirol ergab sich eine vielzährige blutige Fehde, weil Margaretha dasselbe, dem Heirathsvertrage entgegen, durch eine Schankungsurkunde vom 25. Jänner 1363 an Oesterreich vergab. (Gibst. du dein Gut an Bayern, bleibst du Frau; an Oesterreich,

Rach dem Tode Diefes 216bert II. übergab Albert I. Die Regierung an feinen Gobn 30= bann. In Solland folgte nach des Baters Tod Bilbelm II., und Johann verblieb in Straubing. Jener ftarb jedoch icon im Jahre 1417 und Johann ging nun nach Solland, und Statthalter führten die Regentfchaft von Straubing. Johann ftarb 1425 ohne Erben, und Solland, Das fur Bayern nie Bortheil gemabrt, fam Buraund. Aber der Antheil von Straubing brachte unter die Regenten von Bayern ein vierjähriges großes Bermurfnig, und noch fpater ale brei Sabrbunderte barnach blutete das Baterland an ben Folgen desfelben. Nachdem ber Statthalter Aban von Cortenbach die Runde von des herrn Tod erhalten, versammelte er querft bie Rathe, und dann die Stande bes Lan-Des in Straubing. Man feste die baverifden Bergoge bievon in Renntnif, und nach breifab. rigem Streite (1429) murbe dabin entschieden, daß die Erbfchaft in eben fo viele Theile, als gleichgefippte Berfonen vor-

wirst du Magd, so sagte ihr Hosnart.) Da erhoben sich die Gerzoge von Landshut gegen die Oesterreicher. Im fünsten Jahre schon kämpsten die Bayern, einen Sieg um den andern an ihre Banner sessend, als Raiser Carl die Bermittlung in die Sande des Erzbischofs von Salzburg und des Chursürsten Rupert von der Pfalz legte. Der Ausspruch sautete: Tirol gehört Desterreich, und Stephan erhält Russten, Rizbüchel und Rattenberg im Gebirg, Schärding am Inn und Buch mit einigen Orten am Lech mit 116,000 Gulden.

Raum war der Rampf um Tirol beendigt, als ein folcher mit Bohmen ausbrach, welcher jedoch ohne Treffen und Folgen ausging. Defto mehr wurde gegen die Freistadt Regensburg, besonders der Juden halber gestritten.

1374 siegelte herzog Stephan mit Brudern, Sohnen, mit oberbayerischen Rittern und Burgergemeinden den großen Brandbrief, nachdem auf einer Versammlung der Ritter und Burger alle Selbsthülse verboten worden. (Der Brief ward von 6 herzogen, 110 Rittern und Knechten, 9 Städten und 15 Märkten unterzeichnet.) Räuber und Mordbrenner sollte Jeder Recht haben einzusangen, und ihnen zu nehmen, was sie mit sich führten; kein heiligthum, keine Freistätte sollte sie schügen können.

Nachdem herzog Stephan ununterbrochen für seiner Länder Bohlfahrt gearbeitet, legte er sein haupt den 10. Dai 1375 zur Ruhe.

Die drei Sohne, welche der wohlthätige Gerzog Stephan I. hinterlassen, waren von sehr verschiedener Gemuthsart; bennoch regierten sie slebenzehn Jahre lang Oberbayern mit Landshut und Burghausen in brüderlicher Eintracht. Stephan, der älteste von den dreien, ein herr von kleiner, zierlicher Gestalt, weshalb er der Anäusel hieß (von dem Borte Anauf; die Alten schrieben Aneufsel, Andere, wahrscheinlich Schreibsehler, Kneißt), lebte

handen waren, vertheilt werden Ludwig von Ingolftadt erhielt Scharding, Ronigstein, Reuhaus, Tiefenftein, Dingolfing, Rirchberg, die Juden gu Regensburg zc. Ernft und Bilbelm von Munchen empfingen, und awar erfterer gum Untbeile: Straubing, Mitterfels, Bogen, Baidau, ben Bergogenhof in Regensburg mit ber Munge und allen andern Rechten in Diefer Stadt, Die Juden ausgenommen; letterer gum Erbe: Relbeim, Dietfurt, Bilbenftein, Abbach, Schonberg, Ralfenftein, Beilftein, Saulburg, Furth 2c. Un Beinrich von Landsbut gedieh: Bilshofen, Silgereberg, Bengereberg, Die Bogtei über Niederalteich, Binger, Landau, Saufen, Ratternberg und Blattling. Die Ertragniffe eines jeden Untheils beliefen fich auf 1600 Pfund und etwas darüber. Alfo marb das Erbe von Straubing getbeilt.

#### 1. und 2

ganz im Geift und Wesen des alten Nitterthums; gab es nichts zu fechten, so ritt er gerne zum Turniere und zeigte sich im fürftlichen Bute. Er wurde so geliebt, daß er in jenen gewaltigen Zeiten in jedes Unterthans Schoose ruhig hatte schlasen mögen. Johann, der jungste von den Brüdern, war tapfer und verständig, doch rauh und schlicht, psiegte des Waidwerks mitgroßer Begier. Beide übertraf an fürstlichem Gemuth Friedrich, der zweitgeborne; seurigen Bluts, klug und beredt, zur Arbeit unverdroffen, galt ihm der alte Ruhm der Schyren über Alles.

Raiser Carl IV. war gestorben und die Summe für Brandenburg schuldig geblieben, auch hatte er die Psandschaften nicht herausgegeben. Da versammelten sich die drei Brüder, ferner Albert von Straubing und die drei Ruperte von der Pfalz zu Amberg, vereinigten sich zu einem Bunde (1381) und beschloßen, Städte und Schlösser, unehmen, und ihr Erbe wieder zu ergänzen. Sofort geschah die Eroberung, und Rupert III. oder der Rleine von der Pfalz drang siegreich bis nach Prag vor (1384). Nach dem Abzuge aus Böhmen wurde zu Ingolstadt eine Theilung der eroberten Orte vorgenommen. Die Herzoge erhielten Sulzbach, Lauf, Floß, Parksein und Weiden; die Pfalzgrasen Auerbach, Bernau, Cschenbach, Hersbruck, hirschau, Turndorf und Tennesberg. Donaustauf kam pfandweise an den Bischof von Regensburg.

Im Jahre 1392 nahmen die herzoglichen Bruder ploglich eine Theilung vor, ale:

1) Johann erhielt Munchen, Aibling, Auerburg, Tolz mit dem Zoll in Mitterwald, Bolfrathshausen und Grun-wald, Starnberg, Beilheim, Schongau mit Peuting, Landsberg, Möring und Schwabeck, Dachau, Pfaffenhofen, Neustadt, Siegenburg und Bohburg; und am linken Donauuser das Gericht Gamersheim und das Landgericht hirscherg, ferner Pforing, Riedenburg mit den Rechten

#### . und 2

ber Burggraficaft, Stadtamhof, Gemau, Lengenfeld, Ralmunz, Schmiedmuhlen, Rieden und Schwandorf. (Linie von Bavern. Munchen.)

- 2) Stephen in Ingolstadt erhielt: im Gebirg Rattenberg, Rizbuchl, Rufftein, Wilbenwart, habemarsberg, Wasser, burg, bann Schwaben, ferner Schrobenhausen, Aichach, Rain, Donauwörth, Lauingen, höchftadt, Gundelfingen, Beissenhorn, Puch und Marstetten, Graisbach und Neuburg, Silpoltstein und Holnstein, Kösching mit der Gilt von Gamersheim, mit aller Zugehör. (Linie von Bavern-Ingolstadt.)
- 3) Friedrich von Landshut erhielt den schönften Theil, nämlich Landshut und Burghausen mit ihren Gebieten, und versprach, jährlich S000 Gulden an seine Bruder zu gablen. (Linte von Bapern Landshut.)

# II. Capitel.

Bom Entstehen der Linien München, Ingolstadt und Landshut bis zur Einführung des Erstgeburterechts.

1392-1506.

Inh

| alt.                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | 2,                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Linie von Bayern=   | Linie von Bayern:     | Linie von Bagern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingolftadt.         | Landshut.             | München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1392 — 1447.        | 1392 — 1503.          | 1392 — 1508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stephan II. + 1413. | Friedrich + 1393.     | Johann + 1397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ludwig der Ge=      | Beinrich der Reiche   | Wilhelm III. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bartete † 1447.     | † 1450.               | 1435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ludwig der Bode=    |                       | The second secon |
| richte † 1445.      | † 1479.               | Albert III. + 1460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stephan gerath      | Georg der Reiche      | Albert IV. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mit Johann von      | † 1503.               | Weise + 1508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                       | Johann ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                       | 1397 Ernft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                       | Wilhelm zeichnen fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                       | im Suffiten = Rriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Regierung. Schlechte  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Wirthschaft. Beinrich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                       | Straubing = Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |                       | im Jahre 1425 er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ihm loidt lein Gobu | aredeurladit nom Do-  | halt jeder diefer bei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2.

3.

Ludwig; beffen Charafteristit. Streitigteiten mit Munchen
und Landshut. Erhebung ber Böhmen.
Abermalige Sandel
mit Munchen und
mit Munchen und
mit Munchen und
eren zurud und finfer ftellt den Krieden
getilgt. Fernere Refoderichten Berhältniß zu feinem Bater.

Grifterer + 1445.

Ersterer † 1445, Letterer zwei Jahre darauf. Die Länder dieser Linie fallen an Landsbut.

Beinrichs Nebbe mit Caspar bem Torringer. Raubritter. Tob Beinrichs im Jahre Ludwig folgt in der Regierung; beffen Jugendergiebung und Charafter. Ginnahme von Donauworth und Schlacht bei Biengen (19. Juli 1462). Stiftung ber Univerfitat ju Ingolfabt im Jahre 1472. Sochzeit George, bes Gobnes Ludwigs, mit Bedwig von Bolen. Bergog Chriftoph von Dunchen vertritt die Chre ber beutfchen Ritterfchaft gegen einen großsprecherischen Bolen. Ludwig erweitert feine Befigungen burch Rauf. Er ftirbt 1479. Ritterichaft. Juben, Georg folgt in ber Regierung. Er permebrt feine Befigungen burch Rauf (Martgrafichaft Burgau). Gregorianum. Teftament und Tob George 1503.

Briefter belm III. geichnet fich Brotector Rirdenver= Albert Sohn beffen Jugend. fchlägt groß= muthia bie bobmifche Rrone aus. Deffen MIberte Bieberfeit. fernere Regierungs= bandlungen. Er ftirbt 1460 . nachbem er eine Art von Erftgeburterecht verord= net. Diefer Anord= nung gufolge regies ren Johann II. und Sigmund I. gemeinicaftlich. Rad bem Tobe Johanns tritt Albert IV. in Berricherreibe. fen Berbaltniß feinen Brubern. Bergrößerungeplane. ftiftet bas Recht ber 2. 3. Erftgeburt im Jahre 1506 und firbt im

rafteriftit Alberts.

Linie von Bayern-Linie von Bayern- Linie von Bayern-Ingolftadt. Landshut. München. 1392 — 1447. 1392 — 1503. 1392 — 1508.

Richt lange bauerte Friedrich ftarb im Bie wir bei In-Stephans Regierung, Jahre 1393 und fein golftadt gefeben, batals er mit feinem Sohn und Rachfolger ten Johann und feine Bruder Johann von Beinrich, da er noch Gobne, Ernft I. und in Streit unmundig war, tam Bilbelm III., Das unter Bormundschaft Ludwig dem Gebargerieth , und burch bezweckte, daß der Ritter Fraunbo, teten zu friegen. Joihre fer, Prepfinger, Glos, bann ftarb icon funf Die Brüder Theile gusammenware ner, Affenthaler und Jahre nach ber Theis 30- Abeimer. Diefe führ-lung (1397). Ernft fen (1395). hanns Cohn Ernft ten ichlechte Birth- und Bilbelm, welche Landsberg, fchaft , leerten Die nun gemeinschaftliche bebielt Beilheim, Bolfrathe Caffen und verfetten Regierung fubrten, hausen und Dachau. Die Memter. Auch zeichneten fich 216 Johann im Jahre waren fie Urfache, Suffitenfriege (1419 1397 ftarb, traten daß in Landshut ein bis 1436) vorzüglich feine Cohne Bilhelm Aufruhr ausbrach aus. Rach bem Binund Albert in deffen (1407), indem fle tritt des letten Ber-Rechte. Bierauf ver- am St. Barthelmas. jogs von Straubing. langte Stephan, vor- Jahrmarft unerträg. Solland erhielt jeder, nehmlich aber fein liche Steuern von der wie ichon Sohn Ludwig, Mun-Burgerschaft verlangt. einen befondern Theil.

1. 2. 3.

den jum Gipe, Es Dit Baffengewalt Bilbelm III. erwarb Deshalb jum mußte die Rube wie- fich als Protector ber Rriege, und das End. der bergeftellt werden. Rirchen-Berfammlung refultat mar, daß die Bur Gelbftfandig- ju Bafel durch fein alte Theilung wieder feit gelangt, jagte überaus fluges Bebergeftellt wurde. Im Beinrich die bisberige nehmen die allgemeine ftarb Regentichaft vom Bo- Sochachtung. Er ftarb Sabre Stephan. 3hm folgte fe, übergab die Re- im Jahre 1435, aus in der Regierung fein gierung einem wirth- feiner Che mit Dar-Sohn Ludwig der ichaftlichen Priefter garetha von Bebartete, Graf von (mabricheinlich dem zwei Cobne binter. Mortain, Bruder der Nicodemus von der laffend, welche bald Ronigin Ifabeau von Leiter) und jog im ftarben. Ernst Diefer Solbe Des Deutschen mar pornehmlich ber Granfreich. Ludwig war von Ordens gegen die vaterlandischen iconer Statur, ge- Bolen. Rach zweischichte hold und ihm waltigem Beifte, bo Beldzugen fehrte er find insbesondere Die her Bildung, tapfer, jurud und fand die Arbeiten des baperis gewandt in den Be- Schulden getilgt. Bon fchen Chronifenfchreis fcaften und beigend nun an fuhrte er die bers Undreas, eines feinem Bige. Regierung blog mit Rloftergeiftlichen mit Unverträglichfeit mit jungen thatigen Ra. St. Mang bei Reallen feinen Rachbarn then und befchied ge- gensburg, gu banten. war Urfache, daß fich fehrte Bralaten und Bergog Ernft ftarb Die Bergoge von Dun. Domberren an feinen 1438. den und Landshut Sof, wenn er wichtiger Sein Gobn verbundeten und das Rathichlage bedurfte. Nachfolger Albert III., Bebiet Ludwigs an- Er felbft borte Je- Graf von Bobburg, ftelen. Doch Diefer dermann an, Bauern war ein außerft lievergalt ihnen treulich. und Ritter, und for benemurdiger Furft. Raifer Sigismund derte die Ausferti. Boblgeftaltet, frob. Rrafte gung feiner Befdluffe. lich und rechtschaffen, mußte alle aufbieten, um ben Sparfamteit herrichte mar er ein großer

um ihren verbrannten Soflager den. und -Pfala murden eingetreten.

abermalige feinen Bandel mit Bettern in Munchen und Landsbut gera: then, erboben diefe gegen Ludwig ge= meinschaftliche Rlage beim Raifer. Diefer, eben im Rirchenrath au Bafel anmefend, gwang Ludwigen gur Unterwerfung . und der Friede mar bergeftellt, wenngleich er bald barauf auf furge Reit wieder unter= brochen murbe.

Das Mergite, mas Ludwig jedoch begeg.

unbeugfamen Ludwig an feinem Sofe, und Liebbaber ber Dufit. gur Rube gu bringen. befonders murde viel Die Jugendgeschichte In Diefe Reit fallt auf weibliche Tugend Diefes Bergogs mit der die gewaltige Erbe- gehalten. Seinrich Agnes Bernauerin ift Der Bohmen, ritt felten ju einem ju befannt. Bald und ver- nach feinem Regies Apostel buß ju ra-mied allen Aufwand rungsantritte legte 211bafur loste er bert III. eine berrvon Bfandichaften ein und liche Brobe fürftlicher ihnen öfter feindlich binterlegte einen un- Grogmuth ab. beimgesucht, bis Ent- geheuern Schap in wurde ibm nämlich zweiung unter ihnen feiner Befte Burg- im Jahre 1440 ber haufen. Dazu famen bobmifche Thron an-Erb. geboten. Albert ant. zwei wichtige erfte mortete ben Abgeord. schaften; Die 1425 bei dem Ab- neten : gang ber ftraubing-foll man Baifen ichen, und die zweite beichugen, 1447 bei dem Erlo- aber fchen der ingolftadti- 3br babt Ladis. fchen Linie. Begentam, ben tonig. Diefes großen Reich-lichen Gaugling." thums erhielt fomobl Rach dem Tode Lud-Beinrich, als fein Sohn migs des Gebarteten und Entel den Bei-war ber Ingolftadter namen "bes Reichen". Theil an Seinrich Landsbut pon fallen; da munterte man Albert auf, meniaftens einige Stabte an fich ju reißen;

aber ber biedere Ber-

gog fprach: "Auch

nete, mar die Erbebung feines Gobnes Ludwig, Grafen von Graisbach, gegen ibn, den Bater. ferfüchtig auf Batere befondere Liebe ju feinem natürlichen Sobn Bieland von Frepberg, fcbloß ber Sohn Ludwig einen Bund mit feinen Obei. men und Underen (1443). - Nach dreimo: natlicher Belagerung eroberte Ludwig Neuburg. mo ber Bater wohnte, nahm diefen gefangen und übergab ihn feinem Schwager und Bundesgenoffen Achilles von Brandens burg . melder ibn nach Ansbach brachte. 3mei Jahre nachher ftarb Ludwig, megen feines boben Rudens der Boderichte (Gibbosus) genannt, ohne Rinder (1445). Der alte Ludwig befand fich noch immer in Gemabriam zu Uns. 1

menn ich ein Recht batte, murbe ich nichts nebmen. mas bem Saufe verloren geht, und mas ich meinem Better. der das nachfte Recht bat, mit Bewalt nebmen mukte." Geine Uns tertbanen mit Den Segnungen des Friebens ju beglüden, bielt Albert für ben größten Rubm. Edel. leute, welche noch aus bem Stegreif lebten, ließ er am Leben strafen, und fo mar das Fauftrecht bald verschwunden.

Er ftarb im Jahre 1460, und die Geschichte nennt ihn den Frommen. Da et fünf lebende Söhne, Johann, Sigmund, Albert IV., Christoph und Wolfgang, hinterließ, so brachte er, damit nicht wieder Runtbeilungen

bach, jede Bedingung, die Freiheit zu erlangen, mit Stolz berfdmabend. 3m Jahre 1446 löste ibn Beinrich pon Landsbut 32,000 fl. aus um und führte ibn nach Landshut und von da nach Burgbaufen. Endlich drangen ber Raifer, Die deutschen Churfürften und der Ronig von Franfreich auf Ludwigs laffung, welche auch aewik erfolat fein wurde, wenn er nicht 1447 im 81ften Sabre feines Altere geftor. ben mare. Bis gur letten Stunde batte er feinen unbeugfamen Trop behalten, und fich wie ein Monarch, der unumidranft regiert , betragen ; er bielt es auch unter feiner Burbe , fich ju beflagen, und nur gegen feine vertraus teften Freunde ließ, er fich's anmerten, daß 3

geschehen möchten, den Borfchlag einer Art von Primogenitur oder eines Rechts der Erstgeburt auf die Bahn, indem er versordnete, daß jederzeit nur die zwei ältersten Sohne regieren sollten.

Der väterlichen Un. ordnung zufolge über. nahmen nun die zwei alteften , Johann II. und Sigmund I.; Die Regierung ; Johann ftarb jedoch ichon im Jabre 1463 und Als bert IV. trat in bie Berricherreibe. da Sigmund darauf fich gurudzog, murbe Albert Alleine regent. Da fam ber vierte Bruder, Bergog Chriftoph ber Starte, und forderte Mitre. Es fam gentfchaft. au ununterbrochenen Streitigfeiten , Chriftoph an bem Mbel, beffen Liebling er mar, große Stute

ibn mandmal ber Rummer beschleiche. In folden Augenbliden wifchte er fich beimlich Thränen aus ben Augen, biebei fagend : "Ber mir Diefes gefagt bat in meinen jungen Tagen, daß ich alfo vil leiden folt, ich hat nit glaubt, bag ich alfo vil leiden folt, ich hat nit glaubt, daß mich all deutsch Fürften dargu baten bringen mogen."

Gang Bapern trauerte um ibn; benn unbezwingliche Die Rraft Des Willens ift es, mas wir am Menichen am meiften verebren.

Seine Lander fielen dem Bergoge von Landsbut qu.

gefunden; fie murden beendigt durch Chris ftophe Tod im Jabre 1493. Run murbe Bolfgang mitregies render herr, melder feinem Bruder 216 in bert IV. Unternehmungen getreulich balf.

Albert mar mubt, fein Land gu vergrößern, doch fcblus gen faft alle feine Unternehmungen febl. So brachte er 1486 die Reichestadt Regensburg an fic. mußte aber diefe mieder herausgeben, nachbem bie ichmabifden Stande einen Bund gegen ibn geschloffen.

Cbenfo wurde jener Beiratbevertrag mit Runigunde von Des fterreich , vermoge welchem diefelbe Tirol

Mit Caspar dem Torringer, dem Ideal als Beirathegut mitpernichtet. durch Rauf an Bayern.

eines Rittere in den Beiten unverdorbener brachte , Chevalerie, hatte Beinrich eine große Febde Rur Die Graffchaft ju befteben. Raubritter ließ er die Rraft Abensberg fiel 1493 feines Urmes fühlen.

Bellmann, Gefdichte v. Bapern.

3m Jahre 1450 ftarb Beinrich ju Mus der Berlaffen. Landshut. Gein Sohn Ludwig, Der ihm fchaft feines Betters, in der Regierung folgte, murde im Schloffe des Bergoge Beorg ju Burghaufen in aller Durftigfeit ergo von Bapern . Lands. gen, lernte rennen, mit Langen ftechen und but , erhielt Albert ein Schwert fuhren; oft mußte er wider nach einem blutigen Billen das Baidwerf üben. Dennoch er- und verbeerenden hielt er fich in Demuth der findlichen Ge- Rriege mit dem pfalfinnung gegen feinen Bater, indem er gegen zifchen Saufe, burch Rathgeber, Die ibm in feinem breifigften Ausspruch Des Rai-Jahre riethen, fich aus bem vaterlichen fere, Landshut: und Drude gu befreien und gu entflieben, auf- Burghaufen mit vierferte: "Es fei ferne von mir, mei gehn andern Städten, nen Bater gu berlaffen; nicht mit und dreiunddreißig einem Blide meines Muges mocht' Darftfleden und Beich meinem Bater webe thun!" Der richtsbezirfen.

Segen tonnte nicht fehlen, als Ludwig im Um nun Bapern Jahre 1450 die Regierung antrat. Wenn fur die Butunft ge-Jemand feinen Reichthum pries, fagte er: gen die Folgen der "3 d bin nur reich, wenn es meine Theilung ju fichern, Burger und Bauern find."

führte Albert IV. im Sabre 1506 das Recht

Obgleich Ludwig mehr Borneigung jum der Erftgeburt (Bri-Frieden zeigte, batte er bennoch große mogenitur) burch ein Rampfe zu besteben, in benen er ale Beld fur ewige Beiten berglangt. Buerft zeigte er fich als folder bindliches Saus= durch die Ginnahme von Donauworth und grundgefet ein. Dasbald darauf in der Schlacht bei Biengen felbe enthielt: "Rach am 19. Juli 1462. Als an Diefem Tage Alberte Tod berrmehrere Edle den Bergog Ludwig baten, anfche fein altefter ficherm Ort feines Lebens ju iconen, riefer: und deffen alte. "Beut, lebendig oder todt, bleib'fter Cobn ich bei meinem Bolfe!" ibm, und fo alle

Die Beiten bes Friedens verwendete Linien burch, wie Ludwig vornehmlich jur Berbreitung ber es Go benutte er einige burt Rechte erhei-Wiffenschäften. Stiftungen, welche von Bergog Ludwig bem fchen, und immer Bebarteten ju Ingolftadt gemacht, worden, ein einzig regie. und eröffnete 1472 ju Ingolftadt einerender Fürft fei Univerfitat, welche bald in gang Deutschelin den ganden gu land berühmt und die Bildungeschule ber Bayern. anfebnlichften Fürften geworden ift.

3m Jahre 1475 feierte Ludwig die be- Bogenamt ruhmte Bochzeit feines Sohnes Georg mit Titel: Die Rach . ber polnifchen Ronigetochter Bedwig. Ber, gebornen jog Chriftoph von Dunchen vertrat biebei fen nur Grafen. Die Chre der deutschen Baffen gegen einen großfprecherischen Bolen , ber fich über Die dentiche Ritterschaft luftig gemacht.

Seine Befigungen erweiterte er burch Rauf. Die reichen Bergoge von Landshut verausgabten biefur Die Damals enorme Summe von 1,385,486 Bulben.

Ludwig ftarb am 17. Janner 1479. Bon ibm ift noch ju fagen, bag er ben Uebermuth frecher Rittericaft gugelte, und den Juden abhold mar.

Beorg der Reiche, Sohn und Rachehenlechsberg, folger Ludwigs, führte im Bangen genom. Schongau, Beilmen eine ruhige Regierung. Gein Land beim vermehrte er durch Rauf, befonders brachte mit Berichten und er die Markgrafichaft Burgan an fein Bildbann, Sans, nach welcher bisber fo viele Surften 12000 Er ftiftete Die Bildungsanftalt der Rente Dagu. für funftige Priefter, das Georgianum in Bolfgang

Der lein fübre Ber-Biertaufend Bulden fei ibre 216. findung im vogt-MIter. Bolfgang (mels der Das neue Sausgefet mit unterzeichnet)

Landsberg, Rau-

Beitlebene Mich :

Mering.

fl.

allein

.1.

.3.

Ingolstadt, welches noch jest unter demfeiben Namen in Munchen fortbesteht. besethe sein hofSieben Jahre vor seinem Tode machte gericht wohl, beGeorg ein Testament zu Gunsten seiner ginne feinen
geliebten Tochter Elisabeth, welche an den Krieg, und gebe
Pfalzgrafen Rupert vermählt war. Es gab Alberten DeffBeranlassung zu dem blutigen Landshuter nung im nothiErbsolgestrieg. Um 1. Dezember 1503 starb gen Falle, und
Georg der Reiche.

Bieberlöfung. Bur Stund' bon Bolfgangs Tob falle Alles an Al. bert ober feinen regierenben Er. ben - und bleibe Bapern ungetheilt für immer." Durch Errichtung Diepragmatifchen Sanction allein murbe er den Beinamen des Beifen, den die Rach. welt ibm ertbeilte. verdient haben. Durch murben innere Berruttungen und Entfraftung bes Landes für immer vermieden; ibr bat ber baperifche Staat feine Festigfeit und Dauer ju verdanten. Albert, der Bater feines

3.

im vollften Sinne bes Bortes, ftarb am 10. Marg Mit ihm ging 1508. ein Stern erfter Größe feines Beitaltere un. ter. Mit hober Befebrfamfeit (desbalb von der damale unwiffenden Ritterfchaft Schreiber nannt) verband er fcnelle und richtige Urtheilefraft , Ginficht, große Rlugbeit und Bewandts beit.

6 St. 18 A. 1 (1985) For a street of the following street of the first of the following street of the

Ç

# III. Capitel.

Die Pfalz feit dem Bertrage zu Pavia 1329 bis zum Tode Churfurfts Philipp im Jahre 1508.

1329 - 1508.

- In halt. §. 1. Gemeinschaftliche Regierung der Sohne Rubolfs I. bis 1338, wo sie eine Theilung vornehmen.
  Rupert I. wird nach dem Tode Rudolfs II. Churfürst.
  Dessen Bestungen. Ruperts II. Untheil. Kaiser Carl
  reist oberpfälzisches Gut an sich. Rupert stirbt 1390.
  Hohe Schule zu heibelberg 1386. Rupert II. Die
  rupertinische Constitution 1395. Ruperts sernere Regierungshandlungen und Tod 1398. Rupert III. wird
  Churfürst und bald darauf Kaiser. Er stirbt 1410.
  - S. 2 Theilung ber pfälzischen Länder in vier Linien. Pfalzgrafs Johann Kampf mit den Hufsten. Stephans von Simmern Ländererwerbungen. Chursurft Ludwig IV. der Gebartete. Führt das Reichwicariat. Sein Berhältniß zu Kaiser Sigismund. Seidelberger Hochschule. Erweiterung der pfälzischen Bestyungen. Ludwig überträgt 1436 die Berwaltung des pfälzischen Landes seinem Bruder Otto von Mosbach und stirbt 1437. Chursurft Ludwig V. der Sanstmüttige bleibt bis 1442 unter Bormundschaft seines Oheims Otto. Kriege gegen die Franzosen 1444 und 1445. Unterwersung der Grafen von Lüzelstein 1447. Ludwig stirbt 1449 und hinterläßt einen minderjährigen Sohn

Philipp, über welchen sein Bruder Friedrich die Bormundschaft führt. Charafteristik Friedrichs. Seine militärischen Einrichtungen und sein Geldenleben. Friedrich sichert den öfsentlichen Frieden durch Zerftörung vieler Raubschlösser und ftirbt 1476. Dessen sonitige Regierungshandlungen. Churfürst Philipp der Aufrichtige gelangt zur Regierung. Dessen Regierungshandlungen. Erlöschung der Mosbacher Linie 1499. Landshuter Erbsolgekrieg (1503—1507.) Das Gerzogthum Reuburg (die junge Pfalz) entsteht 1507. Tod Philipps 1508. Charafteristis desselben.

#### 8. 1.

Rudolf II. und Rupert I., Sohne Rudolfs I., traten mit Rupert II., dem Sohne ihres feligen Bruders Adolf, nach dem Bertrage zu Pavia die Regierung ihrer Lande am Rhein und der Oberpfalz in Gemeinschaft an. Diese dauerte jedoch nur dis 1338, in welchem Jahre sie eine damals epidemisch gewordene Theilung vornahmen. Rudolf als der Aelteste erhielt die Berwaltung der Chur und ansehnliche Theile in der Rheinund Oberpfalz. Der übrige Theil der beiden Pfalzen siel den beiden Ruperten zu, welchen sie gemeinschaftlich regierten.

Der Tod Rudolfs II. im Jahre 1353 übertrug die Chur an Rupert I., und veranlaßte eine neue Theilung. Rupert I. gewann nebst dem zurückgefallenen rudolfischen Ländertheile noch weiter: Auerbach, Beilstein; hirschau, hohenstein, Lichtenstein, Neustadt, Reichenstein 2c. in der Oberpfalz. Ferner am Meine und zwar dießseits desselben: Mosbach, Sinzheim, Nedargemund, Ladenburg und Bretten; jenseits: Zweibrücken, Hornbach, Bergzabern, Anweiler, Simmern und andere Orte. Durch die goldne Bulle erhielt er die Chur für die Pfalz ohne Wechsel mit Bapern 1356. Rupert II. siel zu: Amberg als

Sauptstadt, Cham, Cicheltamm, Nabburg, Reumartt als Refidengstadt 2c.

Raifer Carl IV., welcher fich im Jahre 1349 mit Rubolfe II. einziger Pringeffin Unna vermablt batte, rif mehrere Stude der Dberpfalg ale fogenannten Brautichat feiner Bemablin an fich, fo bag bie Brangen bes bem Raifer erbeignen Bohmens bis auf eine halbe Meile an Die Thore Nurnbergs ausgedehnt maren. Rupert I. farb zu Anfang bes Jahrs 1390 ohne Leibeserben, nachdem er jede Landveraugerung burch Berordnung perboten batte. Das Sauptwerf aber, durch welches fich Diefer Churfurft verewigte, ift und bleibt die Grundung ber boben Schule ju Beibelberg im Jahre 1386. 36m folgte fein Reffe Rupert II., welcher löblich fur Die Pfalg burch eine Sausverordnung vom Jahre 1395 forgte. Diefe Berordnung, welche nach ibm die rupertinische Conftitution genannt wird, follten auf's Reue alle funftigen Beraußerungen der Churlande verhindert und bas Erftgeburterecht in der pfalgifchen Familie eingeführt werden. Nachdem er feine Rechte wider ben Raifer Bengl geschütt, die der obern Pfalg von Raifer Carl entriffenen Orte wieder erobert, Die Memter Daberg und Umftatt gefauft und jum fraftigen Aufbluben ber Bochicule in Beidelberg machtig beigetragen, ftarb er im Jahre 1398. Gein Sohn und Rachfolger Rupert III. murbe wegen feinen vortrefflichen Berrichertugenden im Jahre 1400 jum Raifer gemablt, welche Burbe er bis ju feinem Tobe 1410 mit arofem Ruhme befleidete. Dit ibm fchließt fich die rudolfische Churlinie, welche von 1294 - 1410 beftanden, und feche Churfürften gabite, ale: Rubolf I., Abolf, Rudolf II., Rupert I., II. und III.

§. 2

Nach dem Tode des Raifers und Churfürften Rupert III. wurden, nach seiner ausdrudlichen testamentarischen Berfügung

Die pfalgifchen Lande unter beffen vier Cohne getheilt, wodurch Die Dacht und ber Glang bes Saufes Bfalg febr vermindert murben. Ge entftanden nunmehr vier befondere Linien, namlich: Die alte Churlinie; Die obere Pfalz, geftiftet von bem zweiten Cobne, bem Bergoge Johannes, Die jedoch im Sabre 1448 icon wieder erlofden ift; Die fimmerifche ober 3meibruder, beute noch blubende Linie, melde ben Bergog Stephan, den dritten Gobn, als ihren Grunder verehrt, und endlich die Mosbacher, im Jahre 1449 ausgestorbene Linie, beren Stammvater Bergog Otto, Der vierte Sohn, mar. Pfalge graf Johann, welcher ju Reumarft bas Bobl ber Dberpfalg beforgte, gewann die Bogtei über Balbfaffen, ftiftete Gnabenberg und vertheibigte die Grangen gegen Die Suffiten. Es war im Sabre 1433, ale wiederum die wilden Suffiten aus Bohmen bervorbrachen. Bon Bilfen und Cham berab ichoben fie unter Rauben, Gengen und Morden ibre als unüberwindlich gefürchteten Rotten durch die Oberpfalg bis gur Ciftercienfer - Abtet Balberbach am Regen vor. Da borte Pfalggraf Johann gu Reuburg ben Jammer feines Bolfe, bot eiligft den Abel und bas Landvolt umber auf und jog den Bermuftern entgegen. Bei ihrem Unblide ergriff er bas Banier, fniete nieder und flebte jum herrn ber Beerschaaren um Gieg mit ben Borten: "Bilf mir gum Streit, alle Baffen find Dir geweiht!" Bierauf fturate er mit ben Geinen gegen ben Reind; ber Rampf fur Saus und Berd mar ein fürchterlicher. Erft als 1400 Leichen ber Ihrigen die Bablitatt bededten, glaubten es Die Suffiten, daß die baverifche Fauft eine gewichtige Rlinge fchlage, und liefen in wilder Alucht davon. Stepban, welcher Simmern und Ameibruden erhalten, erwarb fich burch feine Beirath mit bes letten Grafen von Beldeng Erbtochter Unna nicht nur alle velbengifchen, fondern auch die Balfte der fpanheim'ichen gander.

Ludwig IV., wegen seines langen Bartes, ben er aus einem Rrenzzuge in's gelobte Land mitgebracht, ber Gebartete genannt, ftiftete die alte ober Beidelberger Churlinie. Bahrend

der Abwesenheit seines Baters in Italien versah er mit Nugen das Reichs-Bicariat. Für die frästige Mitwirfung zur Wahl des Kaisers Sigismund bethätigte dieser seinen Dank, indem er dem Chursürsten im Jahre 1414 die Bestimmungen der goldenen Bulle nicht nur bestätigte, sondern ihm auch im nämlichen Jahre die Landvogtei im Elsaß verpfändete. Auf der Kirchensversammlung zu Constanz (1414 — 1418) vertrat Ludwig die Person des Kaisers. Für die Hochschule zu Heidelberg sorgte er väterlich, auch erweiterte er die pfälzischen Bestyngen durch die Reichspfandschaften Oppenheim, Odernheim, Nierstein, Ingelheim und Lautern. Ludwig übertrug im Jahre 1436 seiner franklichen Umstände, sowie auch der Minderjährigkeit seines Sohnes halber die Verwaltung des Landes seinem Bruder Otto von Mosbach und start 1437.

Ludwig V. der Sanftmuthige blieb bis jum Jahre 1442 unter Bormundichaft feines Dheims. 218 Beld geichnete er fic in den Jahren 1444 und 1445 in dem Rriege gegen die Rrangofen, welche das gange Elfaß überschwemmt batten, rubmlich aus. 3mei Jahre barauf befiegte er Die Grafen von Lugelftein und zwang fle vollende zur Lebenbarteit. Diefer Churfurft ftarb ploplich im Jahre 1449, einen dreizehn Monate alten Sohn Philipp binterlaffend, über welchen bes erftern Bruder Friedrich die Bormundichaft übernahm. Aber Diefer, ju großen Dingen geboren, murbe bald mit Rath feiner Leute einer ber Churfürsten bes Reichs. Niemals waren im Erbe Bittelsbach zwei fo große Manner in Berbindung, als wie Friedrich von der Bfalg und Bergog Ludwig der Reiche von Bapern. Landshut. (Giebe megen diefem das vorausgebende Capitel.) Friedrich, zweiter Sobn Churfurfte Ludwig III. mit bem Barte, war von mittlerer Statur, aber gelenten Bliedern, batte blonde Baare, ein großes Muge und majeftatisches Unseben. Er wurde von fruber Jugend an in der Schule der Alten gebildet , und machte fich griechis fchen Big und romifche Starte eigen; ibn ergotten fein ganges Leben bindurch Siftorifer und Dichter, befondere entzudte ibn

Birgil, der höchste Stolz der lateinischen Musen. Der gelehrte Mathias von Kemnat, sein Caplan und Geschichtschreiber, hing unzertrennlich an seiner Seite. Friedrich ließ dessen Geschichte auch von einem Dichter in Reime setzen. Im Schachspiel war er, wie im Felde, unüberwindbar, und über Alles liebte er den Gesang.

Bon Friedrich heischte das Schickal, daß er den größten Theil seines Lebens im Felde zubrachte, daher war er der Erste, welcher ein ständiges (stehendes) Heer hielt, und Armeen zu 20,000 Mann leicht stellen konnte; bei Belagerungen warf er Schanzen auf und deckte die Seinen mit Schirmkörben; er hatte die beste Reiterei seiner Zeit, damals der Kern der Heere. Sein Grundsat war: im Entschlusse heimlich, in Ausführung geschwind und heimlich. Durch Kundschafter wußte er immer des Feindes Plan im Boraus.

Den Anfang seiner Regierung weihte Friedrich mit helbenthaten ein, indem er die lügelstein'schen Unruhen dämpste, die Kriege mit Baden, Pfalz. Beldenz und Leuchtenberg entschied und die Amberger, welche ihm als Chursursten nicht huldigen wollten, mit Waffengewalt züchtigte, nachdem die Güte fruchtlos geblieben. Dadurch erwarb er sich den Namen des bosen Frigen. Bald darauf bestand Friedrich siegreich die Kämpse mit Leiningen und Würtemberg. Berbündet mit Ludwig von Landshut wurden beide als Reichsseinde erklärt, und während Ludwig seine Gegner bei Giengen niederwarf, ersocht Friedrich die herrliche Schlacht bei Seckenheim, und machte seine Feinde, den Bischof von Mez, den herzog von Würtemberg und den Markgrasen von Baden, gesangen am 30. Juni 1462.

Bur Anfrechthaltung der Ordnung und des Landfriedens gerftorte Friedrich I eine große Bahl Raubschlöffer und endigte sein thateureiches Leben gegen Ende des Jahres 1476.

Diefer große Mann war emfig bemuht, die Bohlfahrt feiner Unterthanen zu befordern, welchem Streben er die gange

Rraft feines Lebens weihte. Belebung bes Bandels und bet Bewerbe mar fein Sauptaugenmert, und er mar besmegen ftets beforgt, den allgemeinen gandfrieden ju erhalten, baber er jur Sicherung ber Strafen manches Raubneft gerbrach. - Rur nothgedrungen und gur Erhaltung ber Gelbftftandigfeit ber Pfalg ergriff er die Baffen, welche baber auch immer fiegreich waren Er vermehrte die pfalgifden gande außerordentlich, theile burch Eroberungen, theils burch meife Bertrage und mobibemeffene Sparfamteit. Unter bem Beraufche ber Baffen und bei feis nem vielbewegten Leben ordnete er die gesammte Staateverfaffung meifterhaft, pflegte Runfte und Biffenichaften, forgte mufterhaft fur Die Univerfitat und beforberte Die Rechtepflege durch die Anordnung des hofgerichts. Er mar überhaupt einer ber größten Regenten, welche je ben pfalgifchen Thron fcmudten, und ju feiner Beit einer ber machtigften Belben, ber immerbar flegreich aus allen Rampfen und Sturmen bervorging! -(Lebmann.)

Ihm folgte fein Reffe, Philipp ber Aufrichtige, welcher die Pfalz ale ein gutiger Bater beberrichte. Bfalgaraf Otto von Mosbach, Sohn Otto's I., Entel Raifers Rupert, überließ ibm den rechtlichen Befit und nach feinem ledigen Abgang (1499) Die Regierung ber gangen Oberpfalg jum Erbe. Go maren fiebenundzwanzig Sabre ber Regierung Philipps vorübergegangen, ale ber landebutifche Erbfolgefrieg ausbrach (1503), beffen Beranlaffung icon an einem andern Blate ermabnt murbe. Das Sauptrefultat mar, daß im Jahre 1507 eine der fconften Land. Schaften zwischen Donau und Raab von Bapern abgeriffen, gu einem Bergogthum erhoben und ben Gohnen bes mittlerweile verftorbenen Pfalzgrafen Rupert (Sohn bes Churfurften Philipp), namens Otto, Beinrich und Philipp, übergeben murbe. Das neue Bergogthum erhielt ben Namen "junge Pfalg"; oder auch von der hauptftadt - herzogthum Reuburg. Bielen Rachtheil und Abgang hatte die Pfalz durch Diefe Tebbe erlitten, bieg und bas berbe Schidfal feiner Ramilie brach bem

Churfürsten das Gerz und so starb er vor Gram im Jahre 1508. Er war ein großmüthiger, weiser und kluger herr, bessen Unterthanen bis zu der unglücklichen ebenerwähnten Katastrophe des Landshuter Erbsolgekriegs die Segnungen des Friedens und des Wohlstandes in reichem Maaße genoßen. Auch die Universität stand durch seine Sorgsalt damals in schöner Blüthe, denn er war ein Freund der Wissenschaften und versammelte gelehrte Männer um sich her, welche durch ihre vereinigten Bestrebungen der Welt ein neues Licht bereiteten, wie Rudolf Agricola, Pallas Spangel, Jacob Wimpheling, Johannes Reuchlin, Johannes Oecolampad und Andere.

# IV. Abschnitt.

Bom Tode Herzogs Albert des Weisen, dem Stifter des Erstgeburtsrechts in Bayern, bis zur Wiedervereinigung der Pfalz mit Bayern.

1508 - 1777.

# I. Capitel.

Bon Bilhelm IV. dem Standhaften bis zu Bergog Maximilian I. dem Großen.

1508 - 1598.

In halt. S. 1. Wilhelm IV. der Standhafte folgt unter Bormundsschaft seines Oheims Wolfgang in der Regierung. Wolfgangs Bemühungen, die Freundschaft mit Churpfalz herzustellen. Im Jahre 1511 tritt Wilhelm die selbstständige Regierung an. Berhältniß zu seinem Bruber Ludwig. Die Grafschaft Hals gelangt 1517 an Bahern. Luthers Lehre und Herzog Wilhelm. Jesuiten kommen nach Bahern. Wilhelms Berdienste um den Wehrstand und die geistige Bildung seines Bolks. Universität Ingolstadt. Buchdruckerkunst.

- S. 2. Albert V. der Großmuthige. Er legt 1539 ben Grundstein zur Festung Ingolstadt. Alberts Liebe zu den Biffenschaften und Kunten. Der sechzigste Freiheitsbrief vom Jahre 1557. Alberts Berdienst um die katholische Meligion. Concilium zu Trient. Albert läßt das Recht der Erstgeburt durch den Kaiser bestätigen und ist bemuht, seines Hauses Glanz und Macht zu mehren. Er stirbt 1579. Dessen Gemahlin und Kinder.
- S. 3. Wilhelm V. der Fromme. Deffen Anhanglichkeit an die fatholische Religion. Serzog Ernft, Bruder Wilhelms, wird Churfürft-Erzbischof von Cöln. Berzog Wilhelm befördert Kunfte und Wiffenschaften, vornehmlich die Baufunft. Deffen Wohlthätigkeitsfinn. Er legt die Regierung im Jahre 1598 nieder. Deffen Gemahlin und Kinder.

### 8. 1.

Bilhelm IV. stand anfänglich unter Bormundschaft seines väterlichen Oheims, des herzogs Bolfgang, und sechs Beigeord, neten. Der gutmuthige Bolfgang war vornehmlich bemuht, die Freundschaft mit dem pfälzischen hause wieder herzustellen, und wirklich gelang es ihm auch, den Churfürsten Ludwig mit Sibysla, Alberts IV. Tochter, zu verbinden.

Nach drei Jahren übergab er die Regierung an Wilhelm den Erstgebornen, dadurch Alberts pragmatische Sanction ehrend. Raum hatte Wilhelm das Auder des Staats ergriffen, als sein Bruder Ludwig, ein seuriger Prinz, ihm die Alleinregierung streitig machte und gleichen Antheil verlangte. Wilhelm machte seinen Bruder ausmerksam, wie sehr das Land durch jedes Theilen verloren, wie sehr es geblüht im Berein unter Ludwig dem Ratser, indessen forderte er schieldliche Mittel. Die Sache

gedieh vor den Kaifer, der zu Recht gesprochen: "Det vierte Theil Bayerns gebühre dem Ludwig, und dem Ernst ein standesmäßiger Unterhalt." Wilhelm IV. benahm sich dabei sehr klug und großmüthig, indem er seinem Bruder nicht nur den vierten, sondern den dritten Theil des Landes nebst der Stadt Landshut überließ und sich dadurch das Bertrauen und die Juneigung Ludwigs vollkommen gewann. Beide Brüder regierten bald darauf gemeinschaftlich und in vollkommener Eintracht, bis endlich Ludwig im Jahre 1545 zu Landshut, wo er hof hielt, unbeerbt starb. Im Jahre 1517 hatten die Herzoge Wilhelm und Ludwig die bei Passau gelegene Grafschaft hals mit ihren Zugehörungen von Johann von Degernberg gekauft.

Babrend der Regierung Bergogs Bilbelm IV. fam im Sabre 1517 Die Lebre Des Martin Luther jum Borfchein, und Bapern mar gleich andern beutschen ganbern in Gefahr, von berfelben ergriffen zu werden; und wirflich befam auch die neue Lehre Unbanger und Bertheidiger. Unter andern mar ein an Ludwigs Sofe gemefenes Dienftfraulein, Argulg von Stauf, verehelichte von Grumbach, bis gur Exaltation bemubt, ber Lebre Luthers in Bayern Gingang ju verschaffen. Sie fcrieb in folder Abficht an Bergog Bilbelm IV.; ja fie forderte den Brofeffor Johann Mayer (Ed) und die Univerfitat ju Ingolftadt auf, fich mit ihr in einen Glaubensftreit einzulaffen. In Galgburg fanden im Jahre 1525 Die Bauern, welche Bergog Ludwig begahmen balf, auf, und die Gahrung wurde auf allen Seiten fo ernfthaft, daß fich endlich Bergog Bilbelm genothigt fab, derfelben mit icharfen Mitteln Ginhalt gu thun. Satte Damale Bavern, welches wie eine Infel im Beltmeere, Die Der Sturm vergebens peiticht, allein von dem muthenden Treiben frei mar, fich auch an diefen Orcan angeschloffen und gu bem frantifden und ichmabifden Bauernheere ein baperifches geftellt, fo tann Niemand fagen, wie ber Burfel gefallen, meldes die Butunft Deutschlands gewesen mare. Siemit war aber auch fur Bavern ber enticheidende politifche Beg, eingeschlagen, ben es in ben Tagen ber Glaubensspaltung nicht mehr verließ. Im Jahre 1538 vereinte fich Wilhelm mit der heiligen Liga, verwies seine Unterthanen auf die Kirchenversammlung, welche zu Trient im Jahre 1545 eröffnet wurde, ließ Ordnung und Disciplin in seinen Rlöstern herstellen, und beharrte mit solch' ernstem Willen bei der katholischen Kirche, daß er den Namen des Standhaften sich in der Geschichte erwarb.

Er berief zu dieser Zeit die gelehrten Jesuiten nach Bapern, und Ignaz von Lojola, der Stifter der Gesellschaft Jesu, schickte Claudius Jaius, Alphons Salmeron und Peter Canissus, welche am 13. November 1549 an der hohen Schule zu Ingolstadt anlangten. Die großen Dienste, welche diese Bater geleistet, bewogen den Herzog Wilhelm, den Jesuiten ein Collegium in Ingolstadt zu erbauen, und wirklich hatte er zu diesem Behufe die Erhebung einer Decimation von allen geistlichen Gutern beim papstlichen Stuhle erwirkt, als sein ploglich am 6. März 1550 erfolgter Tod das Borhaben unterbrach.

Unter Diefes Bergogs Regierung befam der Behrftand eine beffere Ginrichtung, es murden Feuergewehre verfertigt und Ranonen gegoffen, Leute abgerichtet, welche bas ichwere Gefchut ju bedienen und loszubrennen verftanden, es entstanden auch Soutengilben, um gute Souten ju erhalten. Es mar ein gemeinsames Unliegen beider Bruder, Bilbelm und Ludwig, welche felber eine fur jene Beit feltene miffenschaftliche Bildung empfangen batten, daß neben dem außeren Boblbefinden ihres Boltes vor Allem auch das innere, geiftige gefordert werden moge. Deshalb erhob fich burch ihre Borforge die Landesuniverfitat Ingolftadt zu einer febr boben Stufe, benn an ibr lebten und lehrten bamale ber große vaterlandifche Befchichtfcbreiber Johann Thurmapr von Abensberg, genannt Aventin (geb. 1477, + 1554), mit ibm ber berühmte Sprachforicher 30. bann von Reuchlin aus Bforgbeim (geb. 1455, + 1522), dann ber ehrenwerthe Mathematiter Apianus aus Meigen, Leonbard Ruche aus Wemdingen und ber gefronte Dichter Satob Locher, genannt Philomufos, aus Chingen, fowie ber gelehrte und

12

beredte Johann Mayer, der unter dem Beinamen Ed berühmt ift. Wie sehr der Betrieb der Bissenschaften auch auf die burgerlichen Gewerbe von wohlthätigem Einstuß gewesen, das beweist die kunstreiche Anlegung eines unterirdischen Kanals (Erbstollen) zur Ableitung des (Gruben-) Bassers aus den Salzwerken von Reichenhall.

Auch unterstützte Wilhelm die durch Johann Guttenberg (henne Ganssleisch von Siegenloch, genannt Gudinburg) im vierten Decenium des fünfzehnten Jahrhunderts ersundene Buchdruckersunft. (In Bayern wurde im Jahre 1461 zu Bamberg das erste Buch gedruckt, hierauf folgten Augsburg 1468, Nürnberg 1470, Lauingen 1473, Cichftadt 1478, Würzburg 1479, Memmingen, München und Passau 1482, Regensburg 1485, Ingolstadt 1490 und Freysing 1495.)

#### §. 2.

Bergog Albert V. folgte feinem Bater in ber Regierung. Babrend des Besuche der Univerfitat ju Ingolftadt (1537-44) batte er bafelbit am 1. Marg 1539 ben erften Stein gum Reftungsbau gelegt, den unter Leitung Reinhards, Grafen Golms von Mungberg, der berühmte Baumeifter Daniel Spedle ausführte. (Die Statuen Diefer beiden Manner gu Bferd gieren das neue Kreugthor in Ingolftadt.) Rachdem er die Regierung im Jahre 1550, von einer gelehrten Reife aus Stalien gurud. febrend, übernommen, mar er vornehmlich beforgt, Die Lebrftuble feiner boben Schule ju Ingolftadt mit ben murdigften und beften Lebrern ju befegen, und fur Runfte und Biffenichaf. ten möglichft gu forgen. Er batte für feine Mungftatte bie furg vorher erfundene Dungpreffe angefchafft; auch banft ibm bas Baterland Die erfte Ginrichtung einer Gemalbegallerie, Die ursprüngliche Unlage einer Bibliothet, das erfte Mungcabinet und die Grundlage einer Schapfammer und Des Untifenfaales. Berner hielt er immer das glangendfte Mufiforchefter in Deutschland (Orlando di Lasso), und ermunterte die baperischen Runftler, Maler, Bilbhauer u. f. w. (Christoph Schwarz und Sans Mielich in Munchen 2c.), deren Namen noch in Deutsch- land berühmt find.

Unter seine merkwürdigften inneren Staatshandlungen gehört der sechzigste Freiheitsbrief, welchen er der baverischen Ritterschaft im Jahre 1557, da die drei Stände eine Türkensteuer von 800,000 Gulden zusagten, ertheilte. hierin gab er der damaligen Ritterschaft die Edelmannsfreiheit, die vorzüglich in Ausübung der hofmartischen Niedergerichtsbarteit auf den einschichtigen Bauerngütern im Landgerichte, in Ausübung des kleinen Baidwerks auf landgerichtlichem Boden, dann bei Successsonen in dem sogenannten Mannsvortheile und Ausschließung der Töchter von väter- und mutterlicher, dann brüderlicher Berlassenschaft bestand.

Den Grundfagen feines Baters getreu, hielt auch Bergog Albert feft an der romifch-tatholifden Rirche, und ftemmte fich mit aller Rraft den Religioneneuerungen entgegen. Bu Diefem 3mede grundete er 1556 unter dem Ramen eines Religionsraths eine beständige Commiffion (Collegium Dicasterium), deren Aufgabe mar, jeder neuen Lebre ben Bugang in Bayern gu wehren, und die althergebrachte in voller Reinheit ju erhalten. Bu gleichem 3mede ichlog Bergog Albert im folgenden Jahre (1557) einen Bund mit allen Bifchofen von Bayern, und im Jahre 1561 beschickte er die Rirchenversammlung ju Trient. Diefer ließ Albert burch feine Abgeordneten ben Bortrag machen, baß, wegen der Befahr bes Abfalls, a) eine ichleunige Berbefferung ber Rirchengucht und ber Sitten vorgenomnen bag b) (bamale verheiratheten) Beltprieftern ihre Che beftatigt, daß c) ben Beltleuten das beilige Abendmahl unter beiden Beftalten gereicht werden moge. Da foldes abgefchlagen murbe, bielt ber Bergog nunmehr ftrenge auf des Conciliums Befchluß.

Um dem eingeführten Rechte der Erftgeburt mehr gefestlich bindende Rraft ju geben, bemirtte Albert im Jahre 1578 eine Beftatigung besfelben burch Raifer Rudolf II. Much mar Bergog Albert bemubt, feines Saufes Macht und Glang ju vermebren. So erbte er im Jahre 1560 von feinem Baterebruder, Ernft, Die Graffchaft Glat. 3m Jahre 1562 erhielt Albert vom Raifer Ferdinand I. die Unwartichaft auf die in der Oberpfalz gelegenen wolffteinischen Reichsleben, als: Die Berrichaft und Schlöffer Ober - und Unter . Gulgburg, auch Byrbaum 2c. 1567 fiel nach dem Absterben des letten Grafen Ladislai die Reichsgrafichaft Saag an Bapern, gemag ben Unwartichaften, welche Bergog Albert V. 1555 vom Raifer Carl V., dann vom Raifer Kerdinand I. 1556 und 1565 vom Raifer Maximilian II. erhalten 3m namlichen Jahre beftätigte Raifer Maximilian II. den Raufbrief und die durch Bergog Albert V. von Bonaventura Aurtenbachern und deffen Gobnen, dann Markgrafen Friedrich von Brandenburg an fich gebrachte Reichsherrichaft Sobenichwangau, oder Schwangau; 1574 erhielt Albert V. vom Raifer Max II. die Unwartichaft auf Ortenburg. Albert V., feiner groß. muthigen Beforderung der Biffenschaften und Runfte wegen der Großmuthige genannt, farb den 24. Oftober 1579.

Aus seiner Che mit Anna, der Tochter Kaisers Ferdinand I., gingen hervor: 1) Carl, welcher bald starb, 2) Wilhelm, 3) Ferdinand, 4) Maria, 5) Maria Maximiliana, und 6) Ernst, seit 1585 Erzbischof und Chursurst zu Köln.

## §. 3.

Wilhelm V. erbte mit der Regierung seines Baters auch beffen Frommigkeit und Eifer, die katholische Religion in Bapern und andern Lindern zu erhalten. Deshalb übertrug ihm auch Raifer Rudolf die Schirmgerechtigkeit über die Klöster Kaifers, beim und Rircheim (1579).

Als im Jahre 1582 der damalige Erzbischof und Churfürst von Roln Gerhard von Truchfeß. Baldburg fich zur reformirten oder calvinischen Religion bekannte, und hierauf im Jahre 1585

das tolnische Domcapitel einen neuen Erzbischof in der Berfon bes bayerifchen Bergogs Ernft (Bruder Bilhelms V.) mabite, fchicte Bilbelm V. unter Unführung feines andern Bruders, Berdinand, einige taufend Dann nach Roln, um ersteren wider ben entfesten Gerhard zu ichuten. Diefes gelang, und Berjog Ernft erhielt ben fichern Befit feiner Burben und bes Landes. Bergog Bilbelm gebührt biebei das große Berdienft, daß durch feine energischen Dagregeln das Churfürftenthum Roln, welches zweifelsohne in die Sande der Niederlander gefpielt worden mare, fur Deutschland erhalten murbe; ferner erlangte Bapern dadurch eine Art Secundogenitur. Befit feines Rurftenbaufes. Bahrend bas Reich hiedurch eine neue Starfung am Niederrhein erhielt, mar fur Bayern Die Erlangung Des entfernten Rolns eine Quelle vielfacher Gorgen und Berlegenheiten. Die Bortheile, Die es Davon jog, bat es mit Deutschland redlich getheilt. (Bofler.)

Herzog Wilhelm, gleich seinen beiden Borgängern den Künsten und Wissenschaften hold, war vornehmlich ein großer Freund der Baukunst. So ließ er von 1582 — 1597 die prachtvolle Michaelskirche nebst dem zu ihr gehörigen großen Jesuiten-Collegium erbauen. Außerdem errichtete er zu Ingolftadt das Convict, zu München das Seminarium und das Gymnasium. Zur Psiege für Arme und Kranke stiftete er zu München das herzogliche Spital, ein Krankenhaus, sowie das Waisenhaus, und bei St. Rochus eine Herberge für arme Pilsgrime. Täglich bewirthete er 12 der ärmsten Leute aus der Stadt oder Umgegend an seiner Tasel, versorgte jedes Jahr 72 Arme mit Kleidern; alle Hülfsbedürstigen erhielten von seinem Hose Arzneien und Lebensmittel.

Mude, noch ferner des Staatsschiffes Ruder zu führen, legte Wilhelm im Jahre 1598 die Regierung Bayerns in die Hand seines Sohnes Maximilian I. und zog sich in das Privatleben zuruck, bis zu seinem Tode 1626 viele gottselige Werke übend.

Herzog Wilhelm, der Fromme genannt, war mit Renate, Tochter Herzogs Franz I. von Lothringen, vermählt, und hatte mit derselben 6 Sohne und 4 Töchter erzeugt, als: 1) Christoph, geb. 1571; 2) Christina, geb. 1572; 3) Maximilian, geb. 1573; 4) Maria Anna, geb. 1574; 5) Philipp, geb. 1576; 6) Ferbinand, geb. 1577; 7) Eleonora Magdalena, geb. 1578; 8) Carl, geb. 1580; 9) Albert, geb. 1584; und 10) Magdalena, geb. 1587.

# II. Capitel.

herzog und Churfürft Magimilian I., ber Große. 1598-1651.

- 3 n halt. S. 1. Maximilian's Erziehung, Kenntniffe und Charafter. Seine erften Regentensorgen. Maximilian vollzieht im Jahre 1607 die Reichsacht gegen Donauwörth. Er wird bas haupt der wider die protestantische Union errichteten Liga.
  - S. 2. Anfang bes breißigjährigen Rrieges 1618. Schlacht bei Brag 1620. Maximilian erhalt die Churwurde und die Oberpfalz. Fortsetzung bes breißigjährigen Krieges und Ende besselben burch ben weftphalisichen Frieden im Jahre 1648.
  - S. 3. Löbliche Regierung Dag I., beffen hintritt. Gemablin, Kinder.

#### §. 1.

Magimilian hatte unter den Augen feines Baters die vortrefflichfte Erziehung erhalten. Befonderer Freund der Sprachen, war er im Stande, mehrere derfelben mit großer Geläufigleit zu spriechen. Nachdem er feine afademischen Studien auf der damaligen Landesuniversität Ingolftadt absolvirt, übte er fich an der Seite seines Baters in den Geschäften eines funftigen Regenten. Um sich auch mit den Berhältnissen auswärtiger Staaten verstraut zu machen, bereiste er Italien, Frankreich und andere gespriesene Länder.

218 ein Jungling von faum 25 Jahren bestieg Maximilian im Jahre 1598 den alten Thron der Schpren, doch mit guverfichtlicher Saltung eines Mannes, welcher jur Große ober Kerne bes Biels bas Dag ber Rraft genugthuend in fich fühlte. Er war vom erften Zag an Fürft; eben fo fehr bas Erftaunen bes Rremblings, ale bes Boflings. Allezeit fich felber gleich, nie von Leidenschaften ober liebensmurdigen Thorheiten feines Altere überrafcht, flar in Unfichten, unbeweglich in Grundfagen, groß in Entwurfen, fand er vom Ginfluß ber Umgebungen abgeriffen, felbftftandig, geborner Berricher unter gebornen Dienern. Es lag in feinem Meugern viel Ginnehmendes, und mit bem Gefälligen Burbe gepaart. Er war von Geftalt nur mittlerer Große, aber gedrangten, festgemustelten Gliederbaues; feine Stirne boch und bell; die Rafe etwas erhoben; ber Blid ber blauen, ernften Augen in ber Rabe burchbringend, nicht in Die Ferne tragend. Strenge feiner Sitten, Lebendigfeit feiner Bottesfurcht murben bes gangen Sofes Befet. Er liebte gefellige Freude, ohne von ihr gefeffelt ju werden, und anftan-Dige Bracht, mehr aus Gewohnheit, ale Bedurfnig. In einem fleinen, ichmudlofen Gemach fand ibn ber größte Theil bes Tage, oft die Mitternacht bei Beschäften. Er felbft las, prufte, entschied, mas bem Lande und bem geringften Unterthan noth war; hielt machfamen Blid auf alle Beborden und drang in Die Tiefe ber Gingelnheiten, ohne Beit und Rraft in fleinlichen Dingen zu vergeuden. 3mmer blieb ibm die Gefammtheit bes Staatsgangen flar bor ber Seele. (3fchoffe.)

Diese Denkart und Selbstmächtigkeit ging aus der Fulle eines frommen Gemuths hervor, welchem, was himmlisch ift, über alles Irdische gilt. Glauben und Andacht, die ersten Ruhrungen seiner Rindheit, das Beispiel seiner Aeltern, das

lette Biel feiner Erziehung hatten fein ganges Befen mit unvertilgbarer Starte burchdrungen. Er begann Die Laufbahn Des Berrichers mit Ballfahrt ju fuß in Gefellichaft feiner Bemah. lin, jum Altar ber Gottesmutter gegen Altötting. Dort that er fein Gelübde für bas Leben. Als Menich wollte er innere Beiligung, ale Fürft Dacht und Berechtigfeit. Darin lag ibm ber Umfang aller Bflicht gegen Simmel und Belt. Sinne betrachtete er bas Beitalter, Die Glaubensentzweiung ber Bolter, die Gefahren ber allgemeinen Rirche, die Spannung ber Fürften, die drohenden Berhangniffe. Allem zu begegnen, forberte er brei Dinge: Geld, Baffen, fefte Ordnung im Innern des Bergogithums. Deshalb mar er vornehmlich darauf bedacht, Diefem breifachen Mangel auf's befte abzuhelfen, ohne biebei die nothigen und nuglichen Ausgaben zu beschranten. Bertrauen ber Stande fam ibm entgegen; fle übernahmen willig die Tilgung von einer Million Schulden, bezeugten auch durch Die That ibre Billigfeit, an der Borforge fur Die Bertheidigung und für andere Bedürfniffe des Landes Theil zu nehmen. Bon bier an begehrte er 39 Sabre lang feines folden bulfreichen Bufammentrittes ber Stande mehr; nur ein Ausschuß berselben war es, der bis jum Sabre 1616 ben Entwurf eines vollftan-Digen Befegbuches ju Stande brachte. Jene innern Stande aber, oder vielmehr Buftande feines Gemuthe, welche er niemals entließ, fondern immer bei fich behielt, maren: eine feltene Daffigung in Allem, mas ben eignen Benug betraf, eine Babe bes Auffindens und Erkennens tuchtiger Leute fur alle Gebiete ber Staatsverwaltung und Rechtspflege, und fein gefunder Berftand, ber ihn immer die einfachften, beften Mittel zu jedem ermunichten 3mede mablen ließ. Er gemahrte bem Sandel und ben Bewerben in feinem Lande große Freiheiten und Bortheile, beforderte ben gandbau; bem Bewinn bes Salzes aus ben Salgwerten von Reichenhall gab er durch febr verftandige Ginrichtungen einen neuen Aufschwung, benn der Berfauf des Salges und Beigbieres machte bamale einen Saupttheil ber Privateinfunfte bes Bergogs aus. Mus bem maffenfahigen Theile

feines Bolfes bildete er, durch beständige Uebung, eine heeres, macht, welche bald nachher Gelegenheit fand, Proben ihrer Kraft und Tüchtigkeit abzulegen. (Die Geschichte v. Bayern für die beutschen Schulen.)

218 Maximilian I. Die Regierung antrat; befand fich gang Deutschland in einer fürchterlichen Bahrung. Dasselbe mar namlich in zwei Salften getheilt. Undere bachte ber nordliche Theil, wo die Lehre Luthers berrichte, anders ber fudliche, wo die tatholifche Rirche noch aufrecht ftand. 3m Jahre 1555 murbe zwar ein Religionefriede geschloffen, der aber nichts weniger als den Frieden von Deutschland befestigte. Beide Theile beobachteten fich mit Unruhe und mit Giferfucht; beibe Theile rufteten fich beimlich ju einem furchterlichen Rriege, von welchem man feine Urfache anzugeben mußte, als das mechfelmeife Dif. trauen, bei bem es nicht fo bleiben fonnte, wie es mar. Gin Unfang des öffentlichen Ausbruches gefchab im Jahre 1607 gu Donauworth, einer bamaligen Reichoftabt. In Diefer Stadt war damale, wie in vielen andern Reicheftabten, ein Theil ber Burger ber fatholifden, ein anderer ber protestantifden Religion jugethan. Die Unbanger Diefer lettern ftorten und mighandelten ibre fatbolifden Mitburger bei einer öffentlichen firchlichen Reierlichfeit. Gie murden vom Ronig Rudolf II. mit ber Reichsacht belegt, und Maximilian I. von Bayern vollzog fie, indem er fich noch im Jahre 1607 ber Stadt bemachtigte, und Diefelbe, bis ibm die Rriegsfoften erftattet murben, als ein Unterpfand behielt. Diefer Borfall erfüllte die protestantischen gurften, welche fich feit langer Beit in vielen Dingen beschwert ju fein glaub. ten, mit einer unfäglichen Furcht und Befturgung, fo bag einige berfelben zu Abaufen ober Abbaufen (einem im Ans. bachifden, nicht weit von der Stadt Baffertrudingen gelegenen großen Dorf) den 4. Mai 1608 auf 10 Jahre eine Berbindung ober Union unterzeichneten, in welcher fie aus Rlugheit ber Religion nicht ermähnten, fondern in allgemeinen Ausdruden fagten, daß ihre Abficht dabin gebe, fich folden Berfugungen, welche bem Landfrieden oder fonftigen Reichsanordnungen entgegenhandelten, zu widerseten. Dieser Union setten die katholischen Fürsten eine sogenannte heilige Liga entgegen, zu welcher der Grund bereits im Jahre 1609 zu München gelegt, und welche im Jahre 1610 zu Würzburg förmlich geschlossen wurde. Das Seltsamste dabei war, daß die häupter dieser Bündnisse die zwei regierenden Fürsten Eines und eben desselben Gesammthauses waren. Das haupt der Union war Chursürst Friedrich IV. von der Pfalz, welcher in der resormirten Religion erzogen worden war; zum haupt der Liga wurde herzog Maximilian I. aus Bapern gewählt. (Westenrieder.)

#### §. 2.

Acht Jahre barauf brach ber erfte jener Rriege aus, welche in Bobmen und Ungarn ihren Anfang nahmen, burch Bereingiebung der Danen, Schweden und Frangofen einen rafchen Fortgang gewannen, julest beinahe in allen Erdtheilen und auf allen Meeren tobten, in Deutschland aber ben Charafter einer breifig Sabre lang fortgefesten Berblutung annahmen und mit der erften Theilung des Reichs durch Schweden und Frangofen (1648) endigten. Traurig, daß gerade Bapern fo tief in fle verflochten mar; aber rubmmurbig befennen ju fonnen, daß ber lebhafte Untheil Baverns die vollständige Auflosung des Reichs durch die Auslander verhinderte, und die Raiferfrone bis jum Untergange des Reiche ben Deutschen ficherte! Um Bayern von Defterreich ju trennen, wurde nach bem Tobe bes Raifers Rathias dem Bergoge von Bayern felbft die Raiferfrone ange-Aber im richtigen Gefühle, daß die Beibehaltung ber Raiferfrone fur bas Saus Sabsburg eine Lebensfrage geworden fei, verzichtete Maximilian auf Die trugerifche Ehre, es verfcmabend ber Spielball ber Parteien zu werden. 216 nun bas. felbe Spiel mit ber bohmifden Rrone versucht murbe, bot Dagimilian Alles auf, feinen Better Friedrich von der Pfalg von der Unnahme berfelben abzuhalten, und damit den fonft unvermeidlichen Ausbruch des Rrieges ju bintertreiben, gogerte aber

auch nicht, als Churfürst Friedrich V. die Krone annghm, für deren rechtmäßigen Besitzer er bereits Kaiser Ferdinand II. (seinen Jugendfreund von Ingolstadt her) anerkannt hatte, sich entschieden auf Seite des Rechts gegen die Gewalt zu schlagen. Die Rettung des Reichs und des katholischen Glaubens galt ihm höher als der vorübergehende Glaubens hauses.

Rachdem Raifer Ferdinand II. fich mit Bergog Dag im Sabre 1619 gu Dunchen verbunden batte, ichlof Diefer als Saupt der Liga mit der Union einen Bergleich, demaufolge er von letterer nichts zu befürchten hatte. Bierauf rudte Magimilian mit feiner Armee, über welche er ben berühmten Tillo. einen Niederlander von Geburt, jum oberften Feldhauptmann ernannt batte, 1620 nach Oberöfterreich, welches er ohne vieles Blutvergießen in feine Gewalt brachte, die fatholifche Religion in demfelben berftellte, und gleich barauf feinen Darich nach Bohmen richtete, ungeachtet ibm der öfterreichifde General Bucquoi, welcher beordert mar, mit ungefahr 20,000 Mann Defterreichern fich an die baperische Armee anzuschließen, die bringenoften Borftellungen machte, bei der fpaten Sahreszeit Die Truppen vielmehr in's Binterquartier, als in's Feld gu führen. Es war jest der Novembermonat und die lange anhaltenden Regen hatten alle Strafen und Bege nicht nur jur Fortbringung des fcmeren Befchuges und der Feldgerathe, fondern auch jum Marfcbiren bochft beschwerlich gemacht. Da fich die Urmee im Fortruden nothwendiger Beife gusammenhalten mußte, fo maren die Golbaten genothigt, in den naffen, falten Nachten auf freiem Retbe ju übernachten. Mitten auf dem Mariche fiel ploglich eine fo ftrenge Ralte ein, daß viele Pferbe und Leute erfroren. Die Soldaten mußten aus diefer Urfache, und weil feitwarts immer ein feindliches heer unter Anführung des Bringen von Anhalt marfchirte, und die Armee unausgesett beunruhigte, in einer ftandigen Bewegung fein. Dazu fam noch ein faft ganglicher Abgang an Lebensmitteln, indem man diefe fo gefcwind nicht berbeischaffen tonnte, als die Armee fortgerudt war. Es blieben

daber täglich eine Menge Soldaten todt oder entfraftet liegen, und es ichien, daß berjenigen, welche man gurudließ, bald mehr fein murden, ale berer, welche noch Rraft halten, fortguruden. Endlich den 7. November 1620 ereignete es fich, daß, da fich die Diden Rebel ploglich gerftreuten, Die beiden Urmeen au ibrer Bermunderung mabrnahmen, daß fie einander, ohne es zu wiffen, auf bem Mariche ziemlich nabe gefommen waren. Die öfterreichischen Truppen maren bamale noch einige Stunden gurud, und Maximilian murde nicht ohne Berlegenheit gemefen fein, wenn die Feinde entschloffen gewesen waren, alfogleich angugreifen; ba ihnen aber jener Buftand unbefannt mar, fo forgten fle vielmehr felbft fur ihre Sicherheit und fingen an, fich auf einer nabe gelegenen Bobe, welche ber weiße Berg genannt wird, ju verschangen. In der Racht rudten die öfterreichischen Truppen nach, und nun beschloß Maximilian I., den folgenden Tag, welches ber 8. November mar (es war ein Sonntag, an bem das Evangelium eintraf: "Gebet bem Raifer, mas bes Raifers, und Gott, mas Gottes ift"), das bohmifche Beer in feinen in der Gile aufgeworfenen Berichanzungen anzugreifen. Auf dem linfen Flugel, wo die Bayern ju fteben tamen, commandirte Maximilian in Begleitung des Tilly ju Pferd und in eigner Perfon; ben rechten Blugel, wo das öfterreichische Beer war, führte Bucquoi mit dem General von Tieffenbach an. Die Mittagegeit rudte Maximilian unter einem beftigen feind. lichen Ranonenfeuer ben weißen Berg binan, und man ging fogleich beiderfeits febr bigig wider einander los. Bie nun fein Theil dem andern nachgeben wollte, fo murde bohmifcher Seits ber jungere Bring von Unbalt fo ungebulbig, bag er einige Truppen ju fich nahm, und diefe mit einer folchen Site mit fich fortriß, daß barüber einige öfterreichische Regimenter in Unordnung geriethen. Maximilian ichidte bierauf unter Unfubrung bes Obriften Rrag von Scharffenftein 500 bayerifche Reiter ab, welche die Ordnung wieder berftellen follten. Die Truppen, welche ber Pring von Unhalt anführte, murden in einem Augenblide gerftreut und niedergebauen, und der Bring felbit murde

verwundet vom Pferd gestürzt. Dieß wurde mit einer solchen Stärke und Lebhaftigkeit ausgeführt, daß einige ungarische Regimenter, welche auf der böhmischen Seite, und etliche tausend Mann start waren, vor Schrecken ausrißen und mit einem entz seizlichen Geschrei den Berg hinabstürzten, und hausenweise in der unten vorbeisließenden Moldau zu Grunde gingen. Diesen solgte sogleich das ganze böhmische Seer, und die Schlacht, welche noch seine Stunde gedauert hatte, war entschieden. Zeindlicher Seits hatten ungefähr 6000 Mann das Leben eingebüßt; etliche hundert wurden gefangen. Bon den Bayern und Oesterreichern wurden 300 theils getödtet, theils verwundet. Friedrich V. slüchtete sich erst nach Schlessen, dann nach den Riederlanden; Mazimisian aber nahm im Namen des Erzherzogs und Kaisers Ferdinand II. von Prag und ganz Böhmen Besitz.

Diefer Reldzug toftete ben Bergog Maximilian I. (wie ber Oberfeldargt Tobias Beiger, welcher ben Bug mitmachte, in feiner barüber gedruckten Nachricht meldet) bei 20,000 Mann, von welchen der größte Theil durch Ralte, Sunger, Rrantheiten und Ungemach umfam. Das Merfmurdigfte war die Belohnung, welche Maximilian I. fur Diefen Dienft erhielt. Raifer Ferbinand II. erflarte nach ber Schlacht bei Brag die bobmifche Sache, welche im Grunde allein das Erzhaus Defterreich, und nicht Das gesammte beutsche Reich anging, fur eine beutsche Reichsfache, und verbangte über den Churfurften von der Pfalg, Friedrich V., die Reicheacht, vermoge welcher Diefer Berr aller feiner Burden und gander beraubt werden, mithin Die durfurftliche Burbe, bann die untere und obere Pfalz verlieren follte. Der Ergbergog Albert von Defterreich (Gobn des im Jahre 1576 verftorbenen Raifers Dag II., und Berr ber fpanifchen Riederlande, welche er durch eine Beirath mit der Erbpringeffin Ifabella aus Spanien erhielt) machte ben Anfang, jene Reichsacht zu vollzieben, und fein General Spinola migbanbelte Die an allem unichuldigen Rheinpfalger auf bas graufamfte. Spinola murbe aber von bem General Mansfeld, einem getreuen und tapferen Freund des Churfurften Friedrich V., Dergeftalt in Die

Enge getrieben, daß die Sache des Friedrich V., zumal da fich auch andere Machte, ale Braunfdweig, Brandenburg, Solland, Dedlenburg, England u. a., um ibn annahmen, neuerdinge eine gute Bendung ju nehmen ichien. Run ließ fich Marimilian I. neuerdings bewegen, ale Bollgieber ber faiferlichen Reicheacht aufzutreten. Gein General Tilly, nachdem er die Dberpfalg von fremden Truppen gereinigt hatte, rudte nach ber Unterpfalg Der Churfurft Friedrich V., welcher mohl beberam Rhein. zigte, von welchen unabsehlichen Folgen ein fortgefetter Rrieg fein mußte, erbot fich jum Frieden, banfte jum Beweis feiner aufrichtigen Gefinnung feine Truppen ab, und entließ feine Freunde, ale eben Tilly anfam, und fich mit Gulfe fpanifcher Truppen der Rheinpfalz und der damaligen Refidengstadt Beidelberg bemachtigte, in welcher lettern er eine foftliche Bibliothef fand, mit beren größtem und ichagbarftem Theil Maximilian I. bem Bapft Gregor XV. ein Befchent machte, 1622. Diefem Augenblide fanden alle protestantischen, niederfachfischen und andere Fürften auf, den ungludlichen Friedrich V., ober vielmehr ihre eigne Sicherheit ju vertheidigen, und ber Beiftand Maximilians I. von Bapern murde nunmehr dem Raifer Ferdinand II. erft recht wichtig und unentbebrlich. Ferdinand fuchte Daber ben Magimilian neuerdings an fich ju gieben, und ibn einmal mit einer Belohnung voll Geltfamfeit aufzumuntern.

Bir haben gehört, daß Bapern und Pfalz eine gemeinschaftliche Churwurde mit der Wurde des Erztruchsessenants besaß, wegen welcher im Vertrag zu Pavia beschlossen wurde, daß dieselbe von den verbrüderten Linien der Rheinpfalz und Bapern wechselweise ausgeübt werden sollte. Kaiser Carl IV. sprach aber diese Churwurde in seiner goldenen Bulle wider alle Billigkeit allein der pfälzischen Linie zu, um zwischen dieser und der baperischen Linie Uneinigkeiten zu stiften, und die ihm fürchterliche Macht des baperischen Gesammthauses zu trennen. Mit dieser Churwurde nun, welche dem Gesammthause Pfalzbapern ohnehin angehörig war, besehnte Kaiser Ferdinand II. Maximilian von Bapern auf einer Reichsversammlung zu Re-

gensburg im Jahre 1623; aber ein anderer Ginfall Diefes Raifere war noch ungleich feltfamer. Die obere Pfalg mar ein unmittelbares bayerifches Mutterland, und murde in der Theilung zu Bavia 1329 der pfalzischen Linie, als welche naturlicher Beife einen gleichen Umfang von dem in zwei Salften nutnieflich abgufondernden Befammtlande erhalten mußte, gu Theil. befam auch aus Diefer Urfache erft bamale ben Ramen ber Dberpfalg. Diese Dberpfalg nun gehörte nicht der rheinpfalgifchen Linie allein, wiewohl biefe feit 1329 fle inne hatte und regierte, fondern fie war dem Gefammthaufe angeborig, und auf den Ball, bag ein regierender Pfalggraf und Churfurft in der Pfalg berfelben aus reichsrechtlichen Urfachen vom Raifer und bem gesammten Reiche verluftig erflart worden mare, fiel fie bem nachften Unverwandten der rheinpfalgifchen Linie (und falls diefe abgegangen mare, ber bayerifchen Linie vermoge bes naturlichen Erbfolgerechts) ju. Diefes pfalgbaperifchen Landes nun hatte fich Raifer Ferdinand II. ale eines durch feine über Churfurften Friedrich V. verhangte Reichsacht ibm als Raifer angefallenen und eroberten Landes bemachtigt, und dasfelbe bis ale fein Eigenthum behandelt. Er war dem Churfürften Dagimilian I. funfgebn Millionen (wie in einem im Sabre 1642 gedrudten Berichte gezeigt wird), von welchen aber Magimilian aus gutem Billen zwei nachließ, fculdig geworden, und der Churfürft befaß dafür, vermöge feierlich errichteter Bertrage, Dberöfterreich als Unterpfand; aber im Jahre 1628 gab Raifer Rerdinand II. dem Churfürften Maximilian ftatt ber breigebn Millionen, Die (damale verheerte und gang ericopfte) Dberpfalz und jog Oberöfterreich mieder an fich.

Bir fehren nun zu den Folgen, welche die Ginnahme von Seidelberg und der Rheinpfalz nach fich jog, zurud.

Bei der Nachricht, daß die niederfächsichen Fürsten ein formliches Bundniß und eine vereinte Macht errichten wollten, fturzte sich Tilly mit seinen bayerischen und 18,000 Mann öfterreichischen Truppen mitten unter fie, schlug einen feindlichen

haufen nach dem andern und war im Jahre 1627 Meister von ganz Niedersachsen, Bommern, Medlenburg und ganz holstein. Bald darauf tam Raiser Ferdinand II. mit dem bekannten Restitutionsedict zum Borschein, vermöge dessen die Protestanten alle Kirchengüter, welche sie seit dem Jahre 1555 sich zugeeignet hatten, zurückftellen sollten, und dieses Edict betrieb er sogleich mit aller Strenge.

So ftanden die Sachen, ale Guftav Adolf, Ronig von Schweden, bervortrat, theile und vorzüglich um feinen Glaubensgenoffen (benn er war ber eifrigfte Protestant), theils um ben deutschen gurften überhaupt die Bande ju bieten, beren Freiheit er bei dem gludlichen Fortgange der taiferlichen Baffen für verloren bielt. 218 er im Monat Juni 1630 auf der Infel Rugen an's Land flieg, fiel er, im Angefichte feiner Armee, auf Die Rnice und rief, indem er feine Sande gegen ben Simmel emporftredte, daß er nicht fomme, um gand und Leute ju erobern, fondern die Religion feines Bolfes ju fcugen, den Unterbrudten beigufteben, und ber Belt die allgemeine Rube gu Er feste bingu, daß, fo mabr dieß feine Abficht mare, Bott ber Freund und Beschüter feines Beeres fein follte. Diefes Beer war ein fleiner Saufe von 15,000 Mann, murde aber bald mit neuen Bolfern, welche aus allen protestantischen gandern berbeiftromten, vermehrt und von einem tapfern und geschickten Ronig angeführt. Buftav folug im Jahre 1631, den 17. Gep. tember, bei Breitenfeld unmeit Leipzig, ben bayerifchen Tilly, welcher furg vorber Magdeburg einbußte, in einer Sauptichlacht, und batte in 3 Monaten nach biefer Schlacht gang Cachfen, Aranfen, Schwaben, ben Oberrhein in feiner Gewalt, rudte im Sabre 1632 mit einer 30,000 Mann farten Armee nach Bayern, eroberte Donauworth, erzwang bei Rain den Uebergang über ben Lech (wo Tilly verwundet nach Ingolftadt gebracht, und bafelbft ben 30. April 1632 geftorben) und jog über Ingolftadt, bas er vergeblich belagerte, nach Landshut, Moosburg, Freyfing und Munchen, wo er ben 17. Mai feinen Gingug hielt. Diefer war der erfte, und ungeachtet vieler Berheerungen, ungeachtet der erpreßten, unerschwinglichen Brandschatzungen (von der Stadt München murden allein 300,000 Reichsthaler, oder 450,000 Gulden gesordert) noch der gelindeste schwedische Zug. Roch im Jahre 1632, den 6. November, verlor Gustav Abolf in einer Schlacht bei Lüzen im Stift Merseburg sein Leben, wiewohl von den Schweden die Schlacht gewonnen wurde. Bald darauf wurde Bayern vom Pfalzgrasen Christian von Birtenseld, welcher mit einigen schwedischen Truppen zurückgeblieben war, und dann vom General Horn und dem Herzoge Bernhard von Weimar, neuerdings mißhandelt.

Die Stadte Landsberg, Gichftabt, Die obere Bfalg, mo bie Stadt Reumarft vollends gerftort wurde, bann die gange Gegend langs ber Donau zwifden Regensburg und Bilehofen, murben theils rein ausgeplundert, theile ganglich verheert; doch im Sabre 1634, ben 27. Auguft, tam es bei Rordlingen wieder gu einer Sauptichlacht, in welcher, meiftens durch die Tapferfeit ber Bayern, Die Schweden gefchlagen, 12,000 berfelben getobtet, und ber ichwedische General forn gefangen murbe; aber nun nahm fich ber frangofiche Bof um die Schweden und überhaupt um Die Deutschen protestantischen Rurften an. Der Rrieg murbe amar unter ben baverifden Beneralen Mercy, Babl und von Berth mit abwechselndem Blud geführt, aber nichts weniger als ein enticheibender Sieg gewonnen. Befonders in ben Sabren 1643, 44 und 45 verrichtete das baperifche Beer unter bem Reldmarichall Frang Freiherrn von Mercy Thaten der Unfterb. lichfeit, und wir glauben gedreift behaupten ju durfen, daß diefe 3 Jahre ju den iconften in der gangen baverifchen Rriegege-Benn die Tage von Tuttlingen (1643), Freifdichte gablen. ·burg (1644), Mergentheim und Allerbeim (1645) in Bergeffenbeit geriethen, fo hatte Diefes vornehmlich feinen Grund in ben Trauergefühlen wegen bes gerrutteten Baterlandes. 3m Jabre 1646 tam der ichwedische General Brangel mit dem frangofischen Beneral Turenne nach Bayern, und Die Grangftadte Donauworth, Rain, Dachau, Frepfing, Beitheim, Schongau murben geplundert, Landsberg gang abgebrannt, und das flache Land

gang verheert. 3m Jahre 1647 fcblog endlich Maximilian mit ben Schweden und Frangofen einen Baffenftillftand, und rief feine Bolfer von der faiferlichen Armee gurud, worauf aber die Reinde, fatt einen Frieden mit dem Raifer gu fchließen, wie Maximilian hoffte, vielmehr anfingen, unerträgliche Bedingniffe' vorzubringen. Dieg bewog den Churfurften, den Baffenftill. ftand aufzuheben und die baperifche Armee nach Bohmen ben faiferlichen Truppen zu Gulfe zu ichiden. Raum mar Bavern von Truppen entblogt, fo fielen mit bem Unfange bes Jahres 1648 die Schweden und Frangofen (jene gablten 16,000, Diefe 8000 Mann) in Bapern ein, jogen über Frepfing, Moosburg, Landsbut und bann bis an ben Inn. Reumart am Rotfluß, Bfarrfirden, Ifared, Leonsberg, Sobenburg, Erding murden abgebrannt und bas gange flache Land verheert. 3m October besfelben Sabres jog endlich Brangel über Donauworth, Turenne über Lauingen ab. Roch in Diefem Jahre 1648 murbe in Beftphalen ju Munfter und Donabrud endlich der Friede gefchloffen, und im Jahre 1650 ein fogenannter Saupt. Erecutionereceg befannt gemacht. Bas Bayern und die Pfalg insbefondere betraf, fo murde Rolgendes festgefest: 1) die durfürftliche Burbe, welche Die Churfurften gu Bfalg ebemale gehabt, mit allen Regalien, Memtern, Bergugen, Infignien und Berechtigfeiten, fie mogen Ramen baben, wie fie wollen, wenn fie nur ju biefer Burbe geboren, nichts bavon im geringften ausgeschlagen, foll, wie 2) die gange Dberpfalz, nebft der Graffcaft Cham mit allen ihren Bugeborungen, Regalien und Rech. ten, wie bisber, alfo in's funftige, bei Berrn Daximilian, Bfalggrafen am Rhein, Bergogen in Bavern, besfelben Rindern, der gangen wilhelminifchen Linie, fo lange ale von berfelben mannliche Erben werden vorhanden fein, verbleiben. 3) Singegen will der Churfurft von Bayern fur fich, feine Erben und Rachfommen, ganglich ber Schuld ber breigebn Millionen und aller Unfpruche auf Oberöfterreich fich begeben, und, fobald ber Friede wird publigirt worden fein, alle Inftrumente, fo er Darüber erhalten, Geiner Raiferlichen Majeftat ausantworten, bamit diefelben mochten caffirt und vernichtet werden; 4) bagegen ftimmt ber Raifer fammt bem Reiche gur Erhaltung ber allgemeinen Rube barein ein, daß die achte Churwurde moge aufgerichtet merben, melde herr Carl Ludwig, Pfalggraf am Rhein, und desfelben Erben, und Ugnaten der gangen rudolfinischen Linie, nach ber in ber gulbenen Bulle ausgedrudten Succeffionsordnung in's funftige genießen follen. Singegen foll dem Carl Ludwig oder beffen Rachfommen außer der Mitbes lebnichaft tein weiteres Recht zu benjenigen Studen, welche mit Der Churmurde dem Beren Churfurften von Bavern und Der gangen wilhelminischen Linie übergeben worden, geboren. 5) Ferner foll die gange Unterpfalz mit allen und jeden geift. und weltlichen Gutern, Berechtigfeiten und Bugeborungen, fo vor ben bobmifden Unruben dem Churfurften, Fürften und Bfalggrafen jugeftanden, mit allen Documenten, Regiftern, Rednungs. buchern und ben andern bieber geborigen Ucten demfelben ganglich wieder gegeben werden, mobei bann Alles, mas bamider gefcheben ift, foll aufgehoben fein, und mird faiferliche Dajeftat bagu behülflich fein, damit meder ber fatholifche Ronig, noch etwa ein Underer, welcher etwas davon in Sanden bat, fich biefer Biedereinsetzung entgegenftellen fonne; 6) wenn es fich aber que tragen follte, daß die wilhelminifche Linie mannlichen Gefchlechts ganglich ausfterben, bas pfalgifche Saus aber noch fteben murde, fo foll nicht allein die Oberpfalz, fondern auch die durfurftliche Burde, welche die Bergoge von Bayern geführt, an die überlebenden Pfalggrafen, fo fich indeg der Mitbelehnschaft gu erfreuen haben, wieder tommen, die achte Churmurde aber alebann ganglich ausgeloscht werden; jedoch foll die Oberpfalz auf ermabnten Fall an die überlebenden Pfalggrafen alfo gurud. fallen, daß den Allodialerben des Churfurften von Bapern alle Actiones und Beneficia, fo ihnen darin von rechtswegen geboren, vorbehalten bleiben. Singegen foll Berr Carl Ludwig mit feinen Berrn Brudern der faiferlichen Majeftat Behorfam und Treue, wie die übrigen Churfürften und Fürften des Reiche, leiften, und überdieß der Oberpfalg fur fich und feine Erben, fowohl er felbft, als auch feine Bruder, auf so lange, als in der wilhelminischen Linie rechtmäßige und mannliche Erben werden vorhanden fein, abfagen.

### §. 3.

Bapern lag vom Lech bis an ben Innfluß obe und ver-Ungablige Rleden und Dorfer lagen im Schutt. Die Meder murden bem Unfraut preisgegeben und von milben Beftrauchen und Baldungen überzogen, in welchen fich die Bolfe und andere Raubthiere vermehrten. Mit einer Geldfumme von 100 fl. fonnte man damals Guter, welche beut ju Tage ben Berth von 20,000 fl. überfteigen, taufen; aber es ftellten fich feine Raufer ein. In manchen Gegenden bes Landes mar auf viele Meilen fein Ginmohner, fein Bieb und fein Fruchtbaum. Einwohner maren theile getodtet worden, theile an der Beft (in Munchen allein ftarben im Jahre 1634 und den zwei folgenden bei 12,000 Menfchen) umgefommen. Roch erblidt ber Banberer, und noch mehr fühlt ber Renner Die Spuren Diefes Rrieges. Ginige Zweige ber Saus : und Feldwirthichaft find, wie 3. B. Die ehemale unvergleichliche bayerifche Bienengucht, feit biefer Beit nie wieder blubend geworden. Und biefem Rriege find feit dem Jahre 1648 noch viele andere, mabrend welcher Das Blut ber Bapern in Stromen floß, gefolgt.

Gleichwohl errichtete Churfürst Maximilian I. (der einzige deutsche Fürst, der den dreißigjährigen Krieg ganz aushielt) friedliche Densmäler voll Pracht und herrlichseit, als wenn er noch nie einen Krieg bestanden hätte, und hinterließ noch große Summen an baarem Geld. Da unter ihm der stehende oder beständige Soldat begann, so baute er zu München und anderswo Casernen. Um München zog oder vollendete er im Jahre 1638 die äußern Wälle und Besestigungswerte, welche allein auf 2 Millionen zu stehen kamen; ferner baute er in dieser Stadt ein großes Spital, das Josephspital genannt, und eine prächtige Residenz, die Maxburg genannt. Er baute oder verstärkte die Besestigungen von

Braunau, Scharding, Ingolftadt, Burghaufen, Rain, Lands. berg und Amberg; er errichtete im Jahre 1616 durch feinen Gof. baumeifter ju Munchen, Sans Reiffenftuhl, mit unfaglichem Aufwand die berühmte Salzwafferleitung, welche von der Quelle in bleiernen Rohren fieben Stunden weit von Reichenhall über eine Bobe von 2168 Schuben nach Traunftein geleitet wird; er baute ju Burghaufen, Amberg, Mindelheim und fogar im Auslande Schulhaufer und Bohnhaufer fur die Jefuiten, welchen die Ergiebung der Jugend übergeben mar. Er mar ein grundlicher Renner der Biffenschaften, befondere ber hiftorifden, wie er fic benn von ben Abteien ein Bergeichniß ber in ihren Bibliothefen vorhandenen Sandichriften einschicken ließ. Bas er fur bie Runfte that, zeigen die Maler, Bildhauer und Andere, melde unter ihm Gelegenheit fanden, fich auszuzeichnen, und Meifterwerfe hinterließen, welche noch bewundert merden. Dabin gebort 3. B. das prachtige Grabmal Raifers Ludwig des Bapers, welches Magimilian im Jahre 1622 errichtete, (mahricheinlich) Beter Candido geichnete, und der Sofbildhauer und Gieger Johann Rrumper gog und ausführte.

Dieser große Fürst starb zu Ingolstadt den 27. September 1651 und wurde zu München in der Zesuitenkirche beigesetzt; er hatte sich zweimal vermählt, a) mit Elisabeth (Carls II., Herzogs zu Lothringen, und Claudia's Tochter), † den 4. Jänner 1635, b) mit Maria Anna (Raiser Ferdinands II. Tochter), † den 25. September 1665. In dieser zweiten Ehe erhielt er zwei Prinzen: 1) Ferdinand Maria, 2) Max Philipp, welcher letztere sich 1668 mit Mauritia Febronia de sa Tour, einer Tochter Friedrichs Moriz, Herzogs von Bouislon, vermählte, und 1705 unbeerbt starb. (Westenrieder.)

# III. Capitel.

Bom Tode Churfürsts Mazimilian des Großen bis zum Tode Churfürsts Mazimilian III. des Guten.

### 1651 - 1777.

- In halt. §: 1. Ferdinand Maria fclagt die kaiferliche Krone aus. Deffen Berdienfte um die Landescultur. Sintritt, Gemablin und Kinder.
  - S. 2. Maximilian II. Emanuel nimmt Antheil an dem Türkenkriege für Defterreich, an dem orleans'ichen für das Haus Pfalz. Er wird Statthalter der spanischen Niederlande. Berliert feinen Sohn Joseph Fersbinand, Erben der spanischen Monarchie. Halt es im Successionskriege mit Frankreich. Schlacht bei Bochstät 1704. Friede, badischer 1713. hintritt, Gesmahlin, Kinder.
  - S. 3. Carl Albert bient bem Sause Defterreich wiber die Turten. Wird Raifer, führt aber einen uns gludlichen Successionstrieg. Deffen hintritt, Gemahlin, Rinder.
  - S. 4. Maximilian III. gibt feinem Lande die langft erfehnte Ruhe. Er hebt Cultur, Biffenfchaft und Kunfte. (Deconomifche Gefellschaft zu Burghausen. Die Atademie der Wiffenschaften und jene der Kunfte 2c.)

Erneuerung des Erbvertrags von Bavia in den Jahren 1771 und 1774. Sintritt May des Bielgeliebten.

## §. 1.

Churfurft Ferdinand Maria hatte bei bem Sintritt feines Batere bas jur Regierung bestimmte Alter von achtzebn Jahren noch nicht erreicht (geboren 1636), und die Regierungsgeschäfte wurden bis ju feiner Bolliabrigfeit von feiner Mutter Maria Unng und einem Landesadminiftrationscollegio, beffen Saupt ber berühmte Graf Maximilian von Rurg mar, geführt, bie Churgeschafte aber vom Bergog Albert VI. (Bruder Magimilians I.) beforgt. Gleichwie der junge Churfurft eine vortreff. liche Erziehung erhalten batte, fo gab er burch fein ganges Leben unaufborliche Beweise von einem großen Berftande, von Mäßigung, Rlugheit und einer weifen Birthichaft. Rach bem im Jahre 1657 erfolgten Sintritte Raifere Ferdinand III. murde ibm vom Ronige Ludwig IX. Die faiferliche Rrone (nach welcher Diefer Ronig anfange felbit trachtete) unter ben glangenoften Berfprechungen beinahe aufgedrungen, auch von vielen Reichs. fürften, welchen man die Dacht bes Erzhauses Defterreich verbachtig zu machen gewußt batte, angeboten; allein ber junge Ferdinand gab den Borftellungen feiner Mutter und vorzuglich bes Grafen von Rurg weislich nach, und fchlug die Rrone mit dem Bewußtsein aus, daß er, um ein großer und machtiger Berr ju fein, nach nichts ju ftreben brauche, als nach dem Ruhm, ein guter, gerechter und wirthichaftlicher Regent von feinem Bayern ju fein. Diefer war auch fein einziger 3med, nach welchem er alle feine Bemubungen richtete; er überließ Die faiferliche Rrone dem Leopold von Defterreich (Gobn Raifers Berdinand III.) und vermied auch fonft forgfältigft alle Belegen. beit, feinen Ruhm oder Geldnuten auf Roften feiner Unterthanen ju fuchen; wie er fich benn in bem Rrieg ber Sollander mit den Franzosen durchaus nicht bewegen ließ, einigen Antheil zu nehmen, fondern vielmehr eine Armee von 20,000 Mann in Bereitschaft hielt, den Frieden seinem Lande zu erhalten.

Churfurft Ferdinand Maria richtete fein hauptfachliches Beftreben dabin, das durch den dreißigjabrigen Rrieg erschöpfte Land, fo ju fagen, wieder neuerdinge angubauen, und verbreitete über dasfelbe Gegen und Boblftand; er ermunterte ben Aderbau und die Biebgucht, führte auf feinen Schlöffern, gumal ju Schleigheim, eine außerft ergiebige Birthichaft, und lebte, ohne barum in's Rleinliche ju verfallen, außerft fparfam und haushalterifch; er legte ben Grund jum Schloß Rymphenburg; er baute Die prachtige Rirche ber Theatiner ju Munchen, bereicherte Die Bibliothet und Die Runftfammer, und binterließ manche Denfmaler eines verftandvollen Runftgefcmades; er fprach jeden feiner Unterthanen, mit benen er vertraulich und liebreich umging, und erleichterte icon burch feinen Bufpruch ihre Schidfale; er murbe von gang Bayern innigft geliebt in feinem Leben und aufrichtig beweint bei feinem Tobe, ber au frabgeitig ben 29. Dai 1679 erfolgte. Seine Gemablin mar Benriette Abelbeit, Bictore Amabei I., Bergoge in Gavopen, Tochter (1676), mit welcher er folgende Rinder erhielt: 1) Maria Unna Chriftina, geb. 1660, vermabit 1680 an ben Dauphin Ludwig, genannt omnium sanctorum, Ronige Ludwig XIV. Rronpringen; fle ftarb 1690. 2) Dag Emanuel. 3) Ludovica Margareth, geb. 1663, + 1665. 4) Ludwig Umabeus, geb. 1665, + balb. 5) Ein Bring, geb. und geft. 1666. 6) Cajetan Maria, geb. und geft. 1670. 7) Joseph Clemens, Diefer murbe 1685 jum Bifchof von Frenfing und geb. 1671. Regeneburg gewählt, 1688 jum Ergbifchof und Churfurften von Roln; bann in eben Diefem Jahre jum Fürften von Berchtolds. gaben; bann 1694 jum Coadjutor ju Silbesheim und ju Luttich, + 1723. 8) Biolanta, Gemablin Ferdinands III. von Floreng, + 1731. (Beftenrieder.)

Maximilian Emanuel leistete in den ersten Jahren seiner Regierung dem Erzhause Desterreich wider die Türken vortressliche Dienste. Er half im Jahre 1683 in Person die Stadt Bien entsehen, wohnte 1684 der Belagerung von Ofen bei; half 1687 die Schlacht bei Mohaz gewinnen, und eroberte 1688 den 6. September die Stadt Belgrad, setzte sein Leben mehr als einmal in Gesahr, opferte mehr als 30,000 Unterthanen und viele Millionen zum Dienste des Erzhauses Desterreich auf. Gleichwohl hatte er das Unglück, mit diesem Hause zu zerfallen, und bald darauf alle jene Drangsale erneuert zu sehen, von welchen die Bunden seit dem dreißigjährigen Kriege noch nicht geheilt waren.

Er hatte fich im Jahre 1685 mit Maria Antonia (Raifers Leopold und Margaretha Thereffa von Spanien : Tochter); vermablt. Diefe Margaretha Therefia mar Die jungere Schwefter bes damale regierenden fpanifchen Ronigs Carl II., welcher vom Erzhause Defterreich auf folgende Beife abstammte: Es hatte nämlich im Jahre 1496 der Erzbergog Philipp von Defterreich (erftgeborner Cobn des Raifers Maximilian I.) Die fpanifche Infantin und Erbtochter Des fpanifchen Ronigs Ferdinandi catholici, Johanna, gebeirathet und in Diefer Che amet Bringen erhalten, Carl und Ferdinand, welche beibe nach einanber beutsche Ronige und Raifer geworden find, Carl, als Raifer Diefes Ramens V., murbe im Sabre 1517 auch Ronig von Spanien und der Stammvater ber öfterreichifchen Linie in Spanien, von welcher ber eben genannte Ronig Carl II. ber lette mannliche Sproffe war. Diefer Carl II. hatte feine Rinber, mohl aber zwei Schweftern, Maria Thereffg, welche an Ronig Ludwig XIV. in Frankreich fich vermählt und auf die fpanifche Erbichaft Bergicht gethan batte; Margaretha Thereffa,

welche an Kaiser Leopold I. vermählt und Mutter der Maria Antonia, welche unser Maximilian Emanuel im Jahre 1685 als Gemahlin erhielt, geworden war. Maximilian Emanuel erhielt in dieser She im Jahre 1692 einen Prinzen Joseph Ferdinand, welchen König Carl II. vermöge eines im Jahre 1698 errichteten Testaments zum Erben der spanischen Monarchie eingesetzt, dann unserm Churfürsten Max Emanuel bereits im Jahre 1692 die Statthalterschaft in den spanischen Niederlanden eingeräumt hatte. Schon sollte der junge Prinz Joseph Ferdinand nach Spanien abgehen, als er den 5. Februar 1699 starb. Nun setzte König Carl II. von Spanien einen französischen Prinzen, Philipp, zu seinem Erben ein, und im Jahre 1700, den 1. Novuember, ging er mit Tod ab.

Franfreich und Defterreich erflarten fich jest fur Die Erben ber Rrone Spaniens, und ba burchaus fein Bergleich ftattfand, erflatten fie fich ben Rrieg. Beide Dachte faben fich um Bunbesgenoffen um, und Solland und England, und (in Deutschland) ber fcmabifche und frantifche Rreis verbanden fich mit Mar Emanuel wollte an Diefem Rriege feinen Als er fich aber von Defterreich und beffen Bun-Theil nehmen. besgenoffen, den Schwaben und Franken, wie eingeschloffen fab, nahm er 1702, ben 8. September, Die Stadt Ulm meg, und erflarte fich fur die Frangofen, welche ibm unter ber Unführung Des Marichalls Billars unverzüglich Gulfevolfer ichidten; aber fogleich folgte fur Bapern ein Unglud bem andern nach. Theil der frangoftichen Gulfevoller rudte burch Stalien beraus und Maximilian Emanuel gog ihnen durch Tirol in der Abficht, ihnen ben Durchgang ju öffnen, mit 9000 Bapern und 2500 Arangofen entgegen, fab fich aber, nachdem er einige Ortichaften ohne vielen Biderftand eingenommen batte, auf allen Seiten von den Einwohnern Tirols umgeben, und verlor, wiewohl er fich eiligst jurudjog, einige taufend Mann, indem fie außer Stand waren, fich wider ihre Reinde, welche fich auf fteilen Bugeln befanden, ju mehren. Much felbft ber Churfurft mare obne einen gludlichen Ginfall feines Begleiters, bes Rammerberen Brafen Ferdinand von Arco (im Borbeigeb'n fei es gefagt, baß ber General Reibmarichall Job. Bapt. Graf von Arco ben 21. Marg 1715 mit Tod abging), verloren gemefen, welcher fich prachtiger ale ber Churfurft gefleidet, auch die rechte Sand genommen, und burch eine Rugel, welche von oben berabfam, bei ber fogenannten Martinswand (1703) fein Leben verloren bat. 3m Jahre 1704 rudten brei Urmeen wiber Bayern an. Unter der Unführung des englischen Bergogs Marlborough naberte fich eine Armee, welche aus 30,000 Englandern und Bollandern beftand, und die fich febr geschickt mit der Reichsarmee, welche ber Marfgraf von Baben anführte, vereinigte. gleicher Beit feste fich ber berühmte Gugen; Bring von Gavoven, mit einer öfterreichischen Urmee in Bewegung. lettern hatte Mag Emanuel im orleans'ichen Rriege fennen gefernt, er hatte ibm im Sabr 1691 bie baperifchen und faiferlichen Truppen nach Stalien jugeführt und mit ihm bie von ben Frangofen befette Stadt Carmagnola erobert.

Die verbundeten Armeen gogen fich nach vielen geschidten Bendungen naber gufammen; und ben 2. Juli 1704 wurden am Schellenberg unweit Donauworth 12,000 Bayern, welche auf Diefem Berge fich eben ju verschangen anfingen, von enge lifchen und faiferlichen Truppen unter der Unführung von Darlborough und bes Martgrafen von Baben auf verschiedenen Seiten angegriffen, und mit einem Berluft von mehr als 6000 Dann verdrangt. Die Feinde, welche ebenfalls bei 5000 Dann einbugten, überfcwemmten bierauf Die Begend um Michach, Rain, Schrobenhaufen, Friedberg, und 4000 Reiter ftreiften bis nach Munchen und ftedten über 300 Ortfchaften in Brand. Bu gleicher Beit fielen Diroler über Reichenhall tiefer in's Land, plunderten bis Burghaufen, und führten alles Bieb meg. Je trauriger die Radrichten maren, welche Max Emanuel von allen Seiten erhielt, befto mehr machten fich bie Berbundeten eine gegrundete Soffnung, daß es ihnen noch gelingen murbe, benfelben von feinem Bundniffe mit den Frangofen abzugieben. Gie befanden fich ben 25. Juli 1704 mit ihren vereinigten Truppen bei Friedberg und batten das Lager ber Bapern, welches bei Augeburg fand, bereits im Ungefichte. Gie machten dem Churfürsten febr ehrenvolle und vortheilhafte Bedingniffe, und ber Bergog Max Bhilipp (zweiter Cobn Max I.) und die baperifcben Sandftande unterftutten Dieje Untrage mit inftandigen Bitten und Borftellungen. Der Churfurft mar auch wirklich febr gerührt, und er foll bereite bie Reder ergriffen baben, ben Bertrag gut unterzeichnen, ale ein frangofifcher Gilbote antam mit Der nachricht, daß ju feiner Unterftugung eine frangofische Urmee unter Unführung des Marichalle Tallard (Marichall Billars batte abgedanft) im Anguge fei. Die Anfunft Diefer Armee batte ber Churfurft langft erwartet, und von diefem Mugenblide wollte er von einem Bertrage nichts mehr boren. icall Tallard ftellte ibm feine Truppen, welche etwas über 32,000 Mann betrugen, mit dem Musbrude: "daß es die unüberwindlichen Saustruppen feines Ronigs maren," vor. Den 13. August 1704 fam es endlich in der Cbene gwischen Dillingen und Donauworth bei Blindheim unweit Bochftadt ju einer Saudtidlacht. Die Frangofen befetten die Dorfer Blindheim, Oberflau und andere febr fart mit Truppen, liegen aber bie Linien in ben 3mifchenraumen febr dunne, indem fie fich gar nicht vorftellten, daß die feindlichen Unführer das Berg haben murden, Diefe Linien ju burchbrechen und fich beim weitern Fortruden die Truppen der mobibefesten Dorfer auf den Ruden ju laden. Der Churfurft führte den linten Alugel feiner Bayern an, der fich durch das Dorf Lugingen gog und an einen Wald fcblog. hier begann auch vom rechten Flugel bes Feindes, ben der Pring Eugen anführte, Nachmittage um 1 Uhr das Treffen, und bie Bayern fochten eben fo tapfer ale gludlich. Sie brang. ten die Reinde verfchiedene Dale gurud. Indeffen rudte Darls borough wider die Frangofen an; er bemerfte fogleich ben Reb. ler, welchen ibr Maricall Tallard badurch gemacht batte, daß er eine weite Strecke mit dunnen Linien und Dafur Die Dorfer

stark besetzt hatte. Marlborough ließ einige Truppen vor den Dörfern stehen, durchbrach die Linien und trieb die Franzosen, da sie sogleich ausrissen, bis an die Donau, wo sie sich zu Tausenden in den Fluß stürzten. Selbst Tallard wurde mit seinem Sohne am User dieses Flusses gefangen. Die Truppen in den Dörfern mußten das Gewehr strecken. Alles war von Seite der Franzosen und jetzt auch der Bapern verloren. Wenigstens 25,000 lagen hingestreckt, und das ganze Lager mit allem Feldgeräth siel in die Hände der verbündeten Armeen. Max Emanuel zog sich mit dem Rest seiner Völler über den Rhein und von da nach den Niederlanden.

Das Jahr 1705 war für Bayern nicht weniger unglücklich. Die Desterreicher hielten das Land besetzt, die Bauern mußten starke Abgaben erlegen, und fürchteten, auch Mannschaft wider ihren Fürsten liesern zu muffen. Sie standen im Monat Rosvember zuerst im Vilsthal, von Vilsbiburg bis Vilshosen, auf, und vermehrten sich bald auf 24,000 Mann. Sie vertrieben die Oesterreicher aus verschiedenen Städten, und in der Christnacht kamen einige Tausend nach München, wurden aber am 25. Dezember von den Oesterreichern bei dem Dorfe Sendling nächst München angegriffen, und da sie weder gleiche Bassen, noch weniger einen geschickten Führer hatten, bis auf 500 niedergemacht. Bald nachher wurden unweit dem Markt Aitenbach, zwei Stunden von Vilshosen, weitere 7000 zusammengesbauen.

Im Jahre 1706 erklarte der Raiser Joseph I. sowohl den Churfürsten von Bapern Max Emanuel, als dessen Bruder Joseph Clemens, Churfürsten zu Köln, in die Reichsacht, und vermöge derselben wurden beide Herren ihrer Länder und Burden verlustig erklart. Die von Bayern seit 1621 ausgeübte Churwurde mit dem Erztruchsessenant wurde jest der pfälzischen Linie zuerkannt, und von dem Lande Bayern wurde eine besträchtliche Anzahl Guter verschenkt. Marlborough z. B. erhielt

vom Raifer gur Belohnung feiner Dienfte Die Berrichaft Minbelbeim, und murbe jum beutschen Reichefürften ertlart; allein Diefer Marlborough verlor, mie befannt ift, die Bunft feines Bofes, und ale andere Bunftlinge an feine Stelle traten, mar Die naturliche Folge, daß Diefe ein anderes Spftem, andere Blane aufstellten. Man borte auf, das Saus Defterreich gu unterftugen, und behauptete jest, daß man dasselbe nicht ju machtig machen mußte. Run ließ man die Frangofen wieder flegen und fo tam es 1713 gu Raftadt (einem Luftichloffe in ber Niedermarkgrafichaft Baden) ju Friedensunterhandlungen, vermoge welcher die vollige Biedereinsetzung des Maximilian Emanuel und feines Bruders Joseph Clemens in ihre gander und Burden, wie fie diefe vor dem Rriege befagen, im Boraus festgesett murde. Den 7. September eben Dieses Jahres murde endlich zu Baden der allgemeine Friede gefchloffen, und ben 9. October von Seite Des Reichs beftatigt.

Max Emanuel fam den 15. April 1715 endlich wieder nach München zuruck, wo er den 26. Februar 1726 mit Tod abging. Er hatte sich zweimal vermählt: 1) 1685, wie bereits oben erwähnt, mit Maria Antonia (Kaisers Leopold I. und Margaretha Theresia von Spanien Tochter), und 2) nach deren im Jahre 1692 zu Wien erfolgten hintritt mit Theresia Runigunda, Königs Johann II. Sobiesty von Polen und Maria Theresia, dessen Gemahlin, Tochter. Aus ersterer Che waren drei und aus setzterer neun Kinder hervorgegangen. (Westen, rieder.)

## §. 3.

Carl Albert, welcher in der Regierung folgte, leiftete, wie fein Bater Max Emanuel, in mehreren Kriegen wider die Turfen wichtige Dienste. So führte er in Begleitung seines Bruders, des Ferdinand Maria, 6000 Mann bayerische

Truppen, welche Max Emanuel in dem Kriege, den die Türten 1714 den Benetianern angefündigt hatten, dem Erzhause Desterreich bewilligte, persönlich an, wohnte 1717 den 16. August der Schlacht bei Belgrad, serner der Eroberung dieser Stadt und überhaupt dem ganzen Feldzuge bei, welcher 1718 durch den Frieden zu Passarowiß geendigt wurde. Als 1737 Desterreich in einen neuen Krieg mit den Türken verwickelt wurde, schiekte Carl Albert 1737 bei 10,000 Hülfsvöller nach Ungarn, welche er im Jahre 1739 wieder mit einigen Tausenden ergänzte. Auch stand Carl Albert mit dem Erzhause Desterreich in einem so guten Einverständniß, daß er sich im Jahre 1722 mit Maria Amalia (Tochter Kaisers Joseph I.) vermählte; aber im Jahre 1740 änderten sich die Sachen.

In Diefem Jahre 1740, ben 20. October, farb ju Bien Raifer Carl VI., der lette mannliche Sproffe des babeburgis Da Diefer herr teinen mannlichen Sproffen iden Saufes. binterließ, fo errichtete er eine pragmatifche Sanction, vermoge welcher eine feiner Tochter, Maria Therefia, Erbin feiner Erb. ftaaten fein follte. Allein nach dem Sintritte Diefes Raifers trat ber Churfurft Carl Albert mit Anspruchen auf Defterreich und Tirol, Ungarn und Bobmen bervor, welche er bauptfachlich aus dem Erbrecht ber öfterreichischen Pringeffin und Tochter Raifers Ferdinand I., Anna, welche Bergog Albert V. von Bapern im Jahre 1546 geheirathet und mit ihr jene Unfpruche erworben batte, berleitete. Sieruber brach im Sabre 1741 ein Rrieg aus, in welchem Carl Albert von den Frangofen (aber feltsam genug) unterftut murbe; er eroberte noch im Sabre 1741 Oberöfterreich, bediente fich aber feines Sieges nicht, fonbern ließ fich bewegen, nach Bohmen ju gieben und ju Brag jum Ronig fich ausrufen ju laffen, mas ben 17. Dezember gefcab. 3m Jahre 1742, ben 24. Janner, murbe er gum Raifer gemablt, und nun folgte ein ungludlicher Bufall bem andern. Babrend ber Beit namlich, als Carl Albert von Bapern und feiner Urmee entfernt mar, fammelten fich die Ungarn und

Defterreicher, vertrieben noch im Dezember 1741 Die gerftreuten. und meiftens nicht wohl angeführten Bavern aus ben öfterreichischen Stadten, nahmen in Bapern die Stadte Ried, Scharbing, Braunau, Bilehofen und andere meg, und brangen bis nach Munchen por, mo fie ben 23. Februar 1742 einzogen, und bald darauf gang Bayern in ihre Bewalt befamen. ging ungeachtet ber iconen frangofifchen Armee, welche babin beordert mar, ebenfalls verloren. Der bayerifche General Graf von Gedendorf, bem es nicht an Geschicklichfeit, sowie ben Bapern nicht an Muth fehlte, trieb gwar noch im Jahre 1742 die Defterreicher bis nach Scharding binab, und ber Raifer tam im Sabre 1743, ben 13. April, wieder nach Munchen gurud; allein Die Defterreicher tamen mit überlegenen Berftartungen, befesten Munchen neuerdings, und erflarten bafelbft ben 3. Auguft 1743, bag das gange Land unter ihrer Administration ftebe. Raifer, ber fich wieder nach Frankfurt begeben batte, errichtete Dafelbft ben 22. Dai 1744 einen neuen Unionscontract mit Breugen, mit der Churpfalg und andern. Bermoge beffen jog Ronig Friedrich II. von Breugen nach Bobmen und nabm Brag weg. Dieß nothigte den Sauptfeldberen der Defterreicher, Carl von Lothringen, die Rheingegend, mo er als Sieger fand, ju verlaffen, und dem Ronigreiche Bohmen ju Gulfe ju eilen. Das Beer der Frangofen und Bayern rudte ihm nach, und da man jest bas öfterreichifche Seer in Die Mitte batte nehmen tonnen, batte die Sache fur Bavern mabricheinlich eine gunftigere Bendung erhalten; allein die Frangofen geriethen auf ben fonderbaren Ginfall, eine Stadt am Bodenfee (Freiburg) gu belagern, und die baverifden Truppen gleichwohl ihrem Blude ju überlaffen. Diefe brangen neuerdings vor und bemachtigten fich des Landes, Die Stadte Braunau und Scharbing ausgenommen, wo die Defterreicher ihre Dacht vereinigt batten. Der Raifer tam ben 23. Oftober 1744 nach Munchen jurud, und es ichien, als wollten fich fur ibn von allen Seiten beffere Ausfichten öffnen, ale er ben 20. Janner 1745 im

48sten Jahre seines Alters starb. Seine Gemahlin war Maria Amalia, vermählt 1722, welche ihn mit seche Kindern besichenkte. (Bestenrieder.)

## §. 4.

Marimilian Rofeph III., ber bei bem Tode feines Baters noch an der Grange der Minderjährigfeit fand, ftrebte nicht nach weltlich boben Dingen; er hatte ben Glang ber Raiferfrone auf dem Saupte feines Batere nur ju bald verbleichen feben, fur ihn hatte folder Brunftitel, der mit dem Boblftand und bem Blute fo vieler Menichen erfauft merben muß, feinen unwiderstehlichen Reig. Obgleich noch jung an Jahren, mar er an Beift wie an Bergen ein erfahrner Dann, welcher, rein an Bandel, ale Sieger über die Lufte ber Jugend baftand, und in feinem findlich frommen Bergen vor Allem nur den Bunfch begte, ju thun, mas Gott mohlgefiel und mas feinem Bolte jum Rugen und Bohl gereiche. Schon am 22. April 1745 folog er ju Suffen, jum Beil feines bart bedrangten Landes, mit Defterreich den Friedensvertrag, vermoge deffen er feinen Unfpruchen auf die öfterreichifchen Erblande entfagte, dem Großbergog Frang von Tostana, dem Gemahl der Maria Thereffa, feine Churftimme gur Raifermahl und bei jeder Belegenheit dem Erzbause feinen Beiftand verfprad. Go maren auf einmal durch Baffen der Nachgiebigfeit und Demuth Die Schaaren Der Reinde aus dem Lande verscheucht, das fie furz vorher noch auf faft unerträgliche Beife beschwerten. Der junge Berricher betrat nun jene Bahn ber Thaten, welche gwar nicht gu foldem lauten Rubm und blendenden Glange führt, wie die Rriegsthaten und bochftrebenden Unternehmungen feiner beiben Borganger, beren Biel aber eine Siegerfrone von boberer, unverganglicherer Art ift, als jene Chrenzeichen, welche die Belt ihren Belben gibt. Er führte an feinem Bof ein burgerlich einfaches Leben; fein bemuthiger Ginn wendete fich in Liebe bem

Bergen jedes feiner Unterthanen ju; mas des Bolfes Freude und Sorge, war auch feine Freude und Sorge. Darum bieg er auch unter allen feinen Bapern nur der gute Max; ber Bebirgebewohner, ber noch niemals einen gurften gefeben, wenn er aus feinen Alventhalern berunter in die Sauptftadt fam, und eine Beranlaffung batte, feinen Churfürften gu fpreden, fand fich bald fo vertraut mit ibm, bag er ibm auf treubergige Beife batte Die Sand ichutteln mogen, und von fo Manchem, dem ein folder fuhner Ginfall fam, ließ ber gute Berr es fich lachelnd mobigefallen. Benn Giner ein Unliegen batte, und der Churfurft fonnte es nach Dacht und Bewiffen, da half er mit der That, wenn es aber nicht anbers möglich war, wenigstens mit freundlichem Troft und Rath. Dit dem guten herrn im Gangen Gines Ginnes war auch feine Gemahlin Marianne Sophie, die Tochter Ronige August III. von Bolen, mit welcher er fich 1747 berband.

Der gute Dax Joseph III. batte ja immer nur feine größte Luft an dem, mas feinem gande nutte; fo mentlich auch an der Landwirthschaft und an burgerlichen Bewerben. Die öconomifche Gefellichaft in Burghaufen machte manche zwedmäßige Borichlage fur den Landbau; der Churfürft führte fie aus. Allenthalben fuchte er Manufacturen und Fabrifen in Aufnahme ju bringen; als eine der fur bamalige Beit einträglichften erwies fich Die auf feine Roften im Jahre 1758 ju Rymphenburg angelegte Porzellanfabrit. Den Bergbau und das Mungwefen verbefferte er, bem Berfehr im Inland und mit bem Auslande fam er burch ben Bau guter Landstraßen entgegen, wie durch die Ginführung eines Bechfelgerichts und einer Bechfelordnung. Er fab fich überall um nach ben Redlichen im Lande, und mußte fie berauszufinden. Sein gebeimes Rathecollegium, beffen Sigungen er immer felbft beiwohnte, fein Bofrathe., Rriege. und geiftliches Rathe. Collegium maren mit tuchtigen Mannern befest. Gin bleis

bendes Berdienft um feine Biffenschaft, wie burch diefe um fein Baterland, erwarb fich ber große Rechtsgelehrte Alois von Rreitmagr burch ben Entwurf feiner meifterhaften, von tiefer Einficht in bas mefentlichfte Bedurfniß bes Bolts zeigenben Befegbucher. Damit das bedürftige Bolf ben Banden ber Bucherer nicht preisgegeben werde, errichtete ber Churfurft in Munchen ein Leibhaus. In einer gleich wohlthatigen Abficht batte er eine dirurgifche Schule, ein Sanitatecollegium, fowie den Orden der barmbergigen Bruder und Schwestern begrundet, welche alle ibre Rrafte dem Dienfte der Rranten und Rotbleibenden widmeten. Alljährlich gab er 40,000 fl. aus feinen nicht febr überfluffigen Mitteln gur Unterftugung fur Sausarme bin; mehrere Sunderte von Studierenden erhielten modentlich aus ber hofpfifterei ihr Brod; bei ber großen Theuerung in ben Jahren 1770 - 1771 that er gur Linderung ber Sungerenoth faft über feine Rrafte. Uebrigens murbe bas damalige Elend in feinen Folgen ein wohlthatiger Sporn fur beffere Benütung ber großen Naturfrafte bes Landes. nicht nur das leibliche Bohl, mehr noch das geiftige feiner Unterthanen lag ibm an. Fur Diefe mobithatigen Beftrebungen hatte ihm Gott ein ausgezeichnet begabtes Berfzeug an dem Benedictiner Beinrich Braun gegeben, welcher, ein Mann von mabrhaft gelehrter Bildung, biebei Die Babe befaß, auch auf Das Bedürfniß der niedrigften Boltsichulen einzugeben, mas er burch gute Lehrbucher und beffere, verftandigere Befegung ber Lehrerftellen (wozu Dag Joseph ben Fond gemabrte) bewirkte. Ihm bantten bann auch die lateinischen Schulen eine beffere Ginrichtung, wofur der Churfurft nach der Aufhebung des Jefuitenordens durch Bapft Clemens XIV. im Sabre 1773 ben größten Theil ber Ordensguter bestimmte. Schon vor Diefer Beit hatte ber gelehrte Sofrath Georg von Lory, in Berbindung mit mehreren Mannern von eben fo bobem Range als Einfichten, wie Rreitmayr, Graf von Torring und Beimhaufen, einen wiffenschaftlichen Berein gebilbet, ber am 28. Darg 1759 von Maximilian Joseph zu einer noch jest fortbestebenden

Atademie ber Biffenschaften erhoben wurde. Manner wie Lory, Defele, Febronius Forfter, Anton Lipowsty, von Linbrunn, Rennedy, von Balter, Ofterwald und Belfengrieder maren die erften namhaften Mitglieder Diefer fur bobere Beiftesbildung mobitbatigen Unftalt, Die fich gleich von ihrem Beginnen an durch das Bemuben auszeichnete, bem Bedurfniß des burgerlichen Lebens nugbar ju werden. Auch eine Afabemie ber Runfte begrundete ber vielthatige Dag Joseph in feinem Munchen, welches damals an berühmten Runftlern namentlich die Bildhauer Raiftenberger, Straub und Loos, Die Maler Dorner und Bint befaß. Gin Deutsches Schauspielbaus gab ebenfalls der funftliebende Churfurft feiner Sauptftadt. Freilich hatten bei dem beften Billen des guten Berrn, der übrigens manderlei neue Befitungen burch Unfauf erwarb, Die alten Staatefdulden nicht febr vermindert werden fonnen, doch mar Diefe Laft ihm weniger brudend, ale eine andere Gorge für die Rufunft feines Landes und feines Bolts. Dag Jofeph hatte feine Rinder, daber mar nach feinem Tobe ein Erbfolgefrieg ju befürchten. Er bedachte diefes mohl, und erneuerte deshalb in den Jahren 1771 und 1774 mit dem pfalgischen 3meige bes Saufes Bittelsbach ben Erbvertrag von Pavia, ben Ludwig der Baper im Jahre 1329 jum Beil feines Saufes feftgeftellt batte. Bermoge ber Grundguge Diefes Bertrags mußte unter brei Linien: Gulgbach, Zweibruden und Birfenfeld, in welche ber pfalzische Seitenzweig damals getheilt mar, Die Pfalg. Sulzbachische bas Berricherrecht in Bapern erblich über-Mitten in Diefen letten wohlthatigen Bemuhungen fommen. für den Frieden feines Landes mard der theure Dag Joseph von einer gefährlichen Rrantheit, den Rinderpoden, überfallen. Da fonnte man recht feben, mas Diefer Berr feinem Bolfe gemefen. Das Befinden bes guten Dax, bald einmal beffer, bald einmal ichlimmer, mar von frub bis Abende bie Sauptunterhaltung und Frage ber befummerten Burger und Landleute, Die weither tamen, um ju fragen, wie es dem lieben Churfürften ginge. Und als er gestorben mar, ba ging Die laute

Behklage über Berg und Thal, vom Inn bis jum Lech, von der Donau bis zu den Alpen, wie um einen guten Bater. May Joseph starb den 30. Dezember 1777, noch nicht 51 Jahre alt. (Die Geschichte von Bayern für die deutschen Schulen.)

## IV. Capitel.

Bom Tode Churfürst's Philipp des Aufrichtigen bis zur Biedervereinigung der Pfalz mit Bayern.

### 1508 - 1777.

- In halt. S. 1. Ludwig VI., der Friedfertige, folgt Philipp bem Aufrichtigen in ber Regierung. Ludwig ift vornehmlich bedacht, Friede und Rube ju erhalten. Frang von Sifingen. Ludwig ftirbt 1544, Reformation. Statt bes Bfalggrafen Ottheinrich folgt Pfalggraf Friedrich in ber Churwurde. Er ift ber evangelifden Religion ergeben. Gein Berhaltniß ju Raifer Carl V. Interim und Tribentinum. Bertrag vom Jahre 1545, bemgemäß bie Churwurde an bas fimmern'iche Saus übergeht. Friedrich II., der Beife genannt, ftirbt 1556. Otto Beinrich folgt nun in ber Churwurde und überläßt bie Bergogthumer Reuburg und Gulgbach bem Bergog Wolfgang von 3meibruden. Er führt bie evangelifche Lehre ein. Seine Berbienfte um Die Wiffenfchaften. Er ftirbt 1559, und mit ihm endet die alte ober beibelbergifche Churlinie.
  - S. 2. Friedrich III., erfter Churfurft aus der fimmern'schen Linie, war der alteste Sohn Pfalzgrafs Johann II. Er tritt zur evangelischen Kirche über. Die Regierung der simmern'schen Lande, welche er seit 1567

geführt, übergibt er nun feinem Bruder Beorg. Reli= gioneverhaltniffe. Unterftubung niederlandifchen ber und frangofifchen Calviniften. Friedrich ftirbt 1576. Seine Berdienfte um Beforberung bes Unterrichts und der Bildung. Ludwig VII. Rirchliche Buftande. Bfalgifches Landrecht. Er ftirbt 1585. Mit Friedrich IV. tritt eine vierte Religionsanberung in ber Bfalg ein. Schulen. Mannheim, Frankenthal und Beidelberg. Er firbt 1610, nachdem er zwei Jahre vorher die Union gestiftet. Lautern und Reuftabt bringt er an fein Baus. Briedrich V. folgt in ber Chur. Deffen ungludliche Regierung. Er ftirbt 1632. 3hm folgt fein Gobn Carl Ludwig in ber Chur, welcher jedoch erft burch ben weftphalifchen Frieden 1648 in den Befit feiner Lander gelangt. Deffen ruhmvolle Regierungshandlungen. Stirbt 1680. Carl gelangt gur Regierung, ftirbt jedoch icon 1685. Dit ihm fcblieft bie fimmern'fche Churlinie.

6. 3. Bhilipp Wilhelm, bisher Bergog von Reuburg, besteigt ben pfalgifchen Churthron. Gein Gifer für bie tatholifche Religion. Duleans'icher Rrieg. Bhilipp Bilbelm ftirbt 1690. Johann Bilbelm gelangt jur Regierung. Zweiter Ginfall ber Frangofen Duffelborf. Ryswifer Friede 1697. Belbeng'= fche Erbfolge. Spanifcher Erbfolgefrieg und die mech= felnden Folgen für bie Bfalk. Fernere Regierungs= handlungen Philipp Wilhelms. Landererwerbung. ftirbt 1716. Gein Ginn fur Runft und Wiffenichaften. Carl Philipp, gleichfalls Sohn Churfurfis Philipp Bilhelm, folgt in ber Chur. Mannheim. Ber= einigungsvertrag mit Bapern 1724. Bergleich mit bem Bergoge von Birtenfelb 1733. Julich = und bergifcher Erbfolgeftreit 1742. Carl Philipp ftirbt 1742, und mit ihm folieft fich bie Reuburger Churlinie. Gein Entel Carl Theodor von ber Sulgbacher Linie wird Churfurft. Deffen ruhmvolle Regierung. Wiedervereinigung der Pfalz mit Bapern 1777. Ueberblid über die oftern Theilungen und endliche Wiedervereinigung des pfalzischen Churhauses.

### 8. 1.

Ludwig VI., der Friedfertige, altester Sohn Philipps, folgte seinem Bater in der Chur nach. Alle seine Regierungshand, lungen zielten nur darauf ab, den Frieden und die Ruhe der Pfalz, sowie des gesammten deutschen Reiches zu erhalten. Bielsache Bermittlungen, welche er zwischen streitenden Parteien bethätigte, vornehmlich aber sein Berhalten bei der Kirchenverbesserung und im Bauernkrieg beweisen seinen friedlichen Charafter. In dem Rampse mit dem keden, muthigen und berühmten Mann Franz von Sikingen (geboren 1481, geblieben in seinem Schlosse Landstuhl 1523), sowie in dem aus übelverstandener Gewissensseineit entsprungenen Bauernkrieg (Schlacht bei Pfeddersheim 1525) bewährte Ludwig den alten Kriegsruhm der Schpren.

Er endigte sein Leben, ohne Leibeserben zu hinterlassen, im Jahre 1544 mit dem Nachruhme eines gutmuthigen, friedlich gesinnten Fürsten. Unter seiner Regierung breitete sich die Reformation nur im Araichgaue und in mehreren Städten der Oberpfalz aus. Er gönnte Jedem Gewissensfreiheit und ließ den Freunden des neuen Glaubens Ruhe, wenn sie sich klug und zurüchaltend zu benehmen wußten. Das Lesen und Ausbreiten der Schriften Luthers verbot er jedoch in seinen Staaten.

Nach Ludwigs VI. Tod hatte beffen alteren Bruders Ruspert Sohn, Pfalzgraf Otto heinrich (Ottheinrich), in der Regierung folgen sollen; allein durch sein Testament und die Gunft

Raisers Carl V. gelangte sein jungerer Bruder, Pfalzgraf Friedrich II., dazu. Kaum hatte dieser die Chur angetreten, als er sich öffentlich zur evangelischen Kirche bekannte, und in der Bersammlung der evangelischen Stände zu Franksurt seinen Beitritt zum schmalkaldischen Bunde erklärte. Für die Ausbreitung der evangelischen Lehre in der Pfalz sorgte er mit rastlosem Eiser, und ließ eine Kirchenordnung durch Paul Fagius einrichten. Für die Berbesserung der heibelberger Hochschule that Friedrich sehr viel, auch unterdrückte er die im heftigsten Streite besindlichen Rominalisten und Realisten. Bald darauf entsagte er jedoch aus Freundschaft für seinen kaiserlichen Freund Carl V. dem schmalkaldischen Bunde, welchen er 1546 durch 400 Reiter unterstützt hatte, nahm auf dem Reichstage zu Augsburg (1548) das Interim an, und willigte in das Tribentinum.

Da Friedrich kinderlos war, hatte er bereits 1545 mit den damals lebenden Pfalzgrafen einen Vergleich geschlossen (er wurde 1551 und 1553 erneuert), in welchem bestimmt worden, daß nach dem Erlöschen der alten oder heidelbergischen Churklinie die Churwürde nebst dem Erztruchsessenante an das simmern'sche Haus fallen sollte.

Er ftarb 1556, von der Nachwelt mit dem Beinamen "der Beife" geehrt.

Otto Beinrich, der Großmuthige, folgte nun seinem kinders los verstorbenen Oheim in der Chur nach, und führte sogleich, nachdem er sein bisher besessense Berzogthum Reuburg und Sulzbach dem Herzog Wolfgang von Zweibrucken überlaffen hatte, die evangelische Lehre in der ganzen Rheinpfalz ein, und benahm sich klug bei den desfallstgen Verhandlungen zu Worms 1557, sowie zu Frankfurt im Jahre 1558.

Er war ein besonderer Freund der Biffenschaften, und ihm verdantte die heidelbergische Buchersammlung die toftbarften Sandschriften. Er ftarb 1559.

Mit ihm endigt die alte oder heidelberger Churreihe, welche sieben Churfürsten gahlte, als: Ludwig der Gebartete, Ludwig der Sanftmuthige, Friedrich der Siegreiche, Philipp der Aufrichtige, Ludwig der Friedfertige, Friedrich der Weise und Otto der Großmuthige.

### §. 2.

Friedrich III., ber erfte Churfurft aus der fimmern'ichen Linie, war der altefte Sohn des 1557 geftorbenen Pfalzgrafen Johann II., aus beffen Che mit des Markgrafen Chriftoph von Baden Tochter Beatrig. In der fatholifchen Religion erzogen, trat er fpater, bewogen burch feine Gemablin Maria, Tochter bes Markgrafen Rafimir von Brandenburg - Ansbach, jur evangelifden beimlich uber. Geinem Bater folgte er 1557 in der Regierung der fimmern'ichen gande, Die er aber, nachdem er die Churwurde erlangt, 1559, feinem Bruder Georg abtrat. Der zweibruden'ichen Linie überließ er Die Balfte ber vordern Braffchaft Spanheim. Rach bem Religionegesprach, welches er im Jahre 1560 über die ftreitige Lehre vom Abendmahl halten ließ, bekannte er fich ju der Unficht berjenigen, die den forperlichen Genuß des Leibes Chrifti laugneten, wollte jedoch ben Schein vermeiden, fur einen Anhanger Calvins oder Zwingli's au gelten.

Um eine Richtschnur in Glaubenssachen zu erhalten, ließ er lediglich aus den canonischen Buchern der heiligen Schrift einen Katechismus (heidelberger Katechismus) entwerfen, und beauftragte mit diesem Geschäfte die heidelberger Theologen Boquiaus, Tromellius und Urfinus nebst dem Prediger Olerianus. Dieser Katechismus ward späterhin in Holland und fast in allen reformirten Kirchen und Schulen eingeführt, auch in mehrere Sprachen übersetzt, namentlich in's Hollandische, Griechische und hebräische. Das collegium sapientiae zu Heidelberg, in welchem bisher nur die ältern Sprachen und Philosophie gelehrt wurde, verwandelte er in ein theologisches Seminar.

Seinen Sohn Johann Kastmir schiedte er zweimal (1568 und 1575) mit Hussetzupen zur Unterstützung der Calvinisten nach Frankreich, und den aus Flandern vertriebenen gab er in Frankenthal ein sicheres Uspl. Auch in die Niederlande hatte er den bedrängten Resormirten ein Hussecorps unter seinem zweiten Sohne Christoph geschickt, der aber wegen des obwaltenden Mißtrauens wenig ausrichtete und in dem Gesechte bei Mocken (Mockenhaide) im Clevischen blieb (1574).

Nach mehreren andern politischen und kirchlichen Berrichtungen und Anordnungen starb dieser Churfürst am 26. October 1576. Den Beinamen des Frommen, den ihm sein Zeitalter gab, verdiente Friedrich mit Recht. Außer seiner Sorgfalt für des Staates Bohl, sowie für das Ausblühen und die Befestigung der sogenannten reformirten Lehre, welche unter ihm die herrschende in der Pfalz wurde, erwarb er sich hauptsächlich die ausgezeichnetsten Berdienste durch die Beförderung des Unterrichts und der Bildung. Dassenige, was er für die Berbesserung der Hochschule zu Geibelberg gethan, die Errichtung eines Symnastums daselbst, sowie der lateinischen Schule zu Neuhausen und der Ritterschule zu Selz, überhaupt die Begünstigung des Schulwesens in der ganzen Pfalz liesern uns dazu die besten Beweise.

Ihm folgte in der Regierung sein Sohn Ludwig VII., welcher ein Anhänger der evangelischen Lehre war und diese in allen Kirchen und Schulen wieder einführte. Er gerieth deshalb mit seinem Bruder Kasimir, welcher der calvinischen Lehre zugethan war und seinen Glaubensgenossen Schutzussummen ließ, in Streitigkeiten. Dieser stiftete zu Reustadt an der hardt im Jahre 1578 eine lateinische hohe Schule, welche nach ihm das Casimirianum benannt wurde. Bon Ludwigs Gerechtigkeitsliebe zeugt das im Jahre 1582 auf seinen Antrieb herausgegebene pfälzische Landrecht, eine der größten Bohlthaten für das Land.

Ludwig VII. ftarb 1583 mit dem Ruhme eines gutigen und religiofen Furften.

Mit dem neuen Churfürsten Friedrich IV., einem Sohne des vorhergehenden, trat auch wieder eine neue Aenderung der Religion, somit die vierte in der Pfalz ein. Nachdem dieser in jeder Beziehung musterhafte Fürst neun Jahre unter der vortrefflichen Bormundschaft seines Oheims Kasimir gestanden, trat er nach dem Tode desselben im Jahre 1592 selbst die Regierung an. Die calvinische Lehre, welche unter seinem Oheim wieder Eingang gefunden, unterstützte er auf das Eifrigste. Umsonst war sein Bestreben, die beiden getrennten protestantischen Consessionen einander näher zu bringen.

Beidelbergs Hochschule erhielt durch ihn einige neue Lehr, ftuble, die Gymnasten wurden verbessert, und im Jahre 1606 Mannheim zu einer Sandelsstadt erhoben, bald darauf Frankensthal vergrößert und im Jahre 1608 zu einer Festung gemacht. Auch verschönerte Friedrich IV. heidelberg und seinen Stammssit daselbst.

Er starb in der Bluthe seines thätigen Lebens im Jahre 1610 und sein edler Charafter fand gerechte Anerkennung auch noch nach seinem Tode. Zwei Jahre vor demselben (1608) hatte er die bekannte Union zwischen den protestantischen Ständen gestiftet, und sein Land durch Lautern und Neustadt an der Harbt vergrößert.

Churfürst Friedrich V. war beim Tode seines Baters vierzehn Jahre alt. Ihm wurde vom Bater die Chur und die dazu gehörenden Lande, und seinem jungern Bruder Ludwig Philipp das simmern'sche Gebiet mit acht Aemtern hinterlassen. Die Bormundschaft über beide wurde dem Pfalzgrafen Johann II. von Zweibrücken übertragen, und dieser übergab 1613 seinem Mündel Friedrich die Landesverwaltung, behielt jedoch für sich die auswärtige Politik bis 1614.

Die Regierungsjahre Friedriche V. find Die traurigften und verbangnigvollften, welche jemals ein Aurft Diefes Saufes und die Bewohner der Pfalz erlebten. Rur wenige Jahre Der Rube waren ibm vergonnt, welche er weife benütte, fich, ber fortwährenden Spannung unter ben verschiedenen Glaubens. parteien wegen, gang feft an die Union anguschließen, Die ibn gleich feinem Bater ju ihrem Dberhaupte ermablte. Die traurigen Rolgen, welche aus der Unnahme der bobmifden Ronigsfrone fur Friedrich und die Pfalz entstanden, find in der Befchichte bes großen Churfürften Maximilian umftandlich ergablt. Es bleibt bier nur ju ermahnen, daß ber ungludliche Friedrich fein ganges Bertrauen auf den Schwedenkönig Guftav II. Abolf Nach dem Belbentod Diefes großen Monarchen im Jahre 1632 endigte auch Friedrich fein mubfeliges Dafein in demfelben Jahre. Gein Leichnam mußte in fremdem Lande eine Statte erhalten.

Deffen Sohn Carl Ludwig, ber Salomo Deutschlands genannt, behauptete Die Rechte feines Saufes mit unerschütterlicher Standhaftigleit, founte aber trop feiner vortrefflichen Gigenfchaften erft fechzehn Jahre nach dem Tode feines Batere, namlich durch den weftphalischen Frieden, in den Befit der pfalgifchen Lande fommen, welche mittlerweile von den friegführenden Barteien furchtbar verheert murden. Bas Carl Ludwig durch Diefen Frieden erlangte, ift abermals bei Bergog Maximilian 3m Jahre 1649 gur Regierung gelangt, verwendete Carl Ludwig alle Sorgfalt barauf, die Bevolferung und bas Aufbluben ber Pfalz fowohl in burgerlicher, als auch in firchlicher Begiebung gu befordern, mit Ginem Borte, ben gefuntenen Boblftand wieder ju beben. Das lobliche Beftreben des Churfürften wurde von den Befigern der Graffchaften, Berrichaften zc. fraftig unterftupt, und fo gelang es, daß fich das Pfalzer Land recht bald wieder erholte. Sowie feine Bemühungen in burgerlider Begiebung auf bas Berrlichfte belobnt murden, fo feine in wiffenschaftlicher und firchlicher Beziehung getroffenen Unftalten.

Die Uneinigkeiten mit Bapern wegen des Bicariats 1657; das Wildfangsrecht 1664 bis 1668; der Streit mit dem Herzog von Lothringen wegen Homburg, Hohened und Landstuhl 1668; mit Churmainz und Frankreich 1673, 1674 und 1676, indem letteres einen Theil der Pfalz durch Türenne überfallen und zerftören ließ, bis zum Nymweger Frieden 1679, sind die ferneren wichtigen Creignisse unter des weisen Carl Ludwig Regierung.

Er starb im Jahre 1680. Sein Sohn und Nachfolger Carl traf gute und nugliche politische, hauptsächlich aber fircheliche Unstalten und Einrichtungen, starb jedoch schon 1685. Mit ihm erlosch die simmern'sche Linie, welche sechs Chursursten zählte, als: Friedrich III., Ludwig VII., Friedrich IV., Friedrich V., Carl Ludwig und Carl. Die Chur stel nun an den Renburger Stamm.

### §. 3.

Philipp Wilhelm, bisher Herzog zu Neuburg, bestieg nun den pfälzischen Churthron. Dem katholischen Glauben zugethan, war er vor Allem bemüht, seinen unterdrückten Glaubensgenoffen freie Religionsübung zu ertheilen, wie er denn auch zur Bersehung der Seelsorge zu Frankenthal und Neustadt Rapuzinerklöster errichtete. In den Jahren 1686 und 1688 ließ er zwischen Katholiken und Protestanten Conferenzen halten, hauptsächlich um die hier und da entstandenen Streitigkeiten wegen Ausübung des Gottesdienstes auszugleichen und beizuslegen.

Bugleich war Philipp Wilhelm bemutt, die Anfpruche des herzogs von Orleans auf die Allodialverlaffenschaft des lette verftorbenen Churfurften gutlich zu beseitigen. Der herzog von Orleans, Bruder Königs Ludwig XIV. von Frankreich, mar nämlich mit der einzigen Schwester Churfursts Carl vermählt, welche von ihrem Bruder in seinem Testament zur Erbin seines

Allodialnachlaffes eingesett worden. Die Forberungen bes Berjogs von Orleans erftrecten fich nicht nur auf Mobilien, Roftbarfeiten 2c., fondern auch auf Gebietstheile, fo auf das Bergog. thum Simmern, Lautern, Die fpanbeim'ichen Leben und auf Das gange Oberamt Germersheim. Da fich Die gutlichen Unterhandlungen zerschlugen und Churfurft Philipp Bilhelm fich mit allem Rachdrud Diefen widerrechtlichen Unfpruchen widerfeste, fam es 1688 jum Rriege, welcher wegen Diefer Erbanfpruche der orleans'iche beißt. Die gange Pfalg murde nun durch die Arangofen in eine Brandftatte vermandelt. Arantenthal, Grunftadt, Durtheim, Reuftadt, Oggersheim, Ddernbeim und anbere fanten in Afche dabin. Befonders erfuhr Speper Die frangoffiche Berftorungewuth im vollften Dage; die uralte, mach. tige und angesehene freie Stadt bes beutschen Reiches fiel burch Die Mordbrenner in Trummer, und der erhabene, ehrmurdige Dom, die behre Rubeftatte von acht Raifern und drei Raiferinen, murbe in Schutt verfebrt! Namenlofes Glend mar überall durch den Frevel frangofischer Unmenschen verbreitet. Churfurft Philipp überlebte Diefe Grauel nicht lange, indem er im Jahre 1690 ju Wien ftarb.

Ihm folgte sein Sohn Johann Wilhelm in der Regierung. Ein zweiter Einfall der Franzosen in die Pfalz im Jahre 1693, wobei heidelberg ganzlich verwüftet und verbrannt wurde, brachte abermaliges schreckliches Elend über Stadt und Land. Der Churfürst war gezwungen, seinen Bohnsitz zu Duffeldorf aufzuschlagen.

Dieser traurige Zustand dauerte bis zum Ryswider Frieden 1697, durch welchen der Churfürst alle von den Franzosen bisber besetzten Landestheile zurüderhielt, und auch die Ansprüche der Herzogin von Orleans- ausgeglichen, jedoch erst 1702 durch den Papst ganzlich beigelegt wurden. Die Festung Landau nebst den Dörfern Dannheim, Rusdorf und Queichheim kamen an Frankreich. Durch den genannten Frieden wurde auch die veldenzische Erbfolge entschieden. Es hatte nämlich

Leopold Ludwig, letter Pfalzgraf zu Belbenz, Lauterecken und Lüzelstein, als er im Jahre 1694 starb, aus Feindschaft gegen die neuburgische Linie in seinem Testamente verordnet, daß Carl XI., König von Schweden und herzog von Zweibrücken, sein Universalerbe sein solle. Dieser nahm auch sogleich Besit von seinem Erbtheile. Der Ryswiser Friede sprach dagegen dem Churhause Pfalz das ganze Erbe, ausgenommen Lüzelstein und Guttenberg, welche der herzog von Birkenseld erhielt, zu.

Bu Anfang des achtzehnten Sahrhunderts entgundete fich, wie ichon gebort, ber fpanische Erbfolgefrieg, und die Churpfalg erflarte fich fur Defterreich. Dadurch fam es, daß Churfürft Johann Bilhelm im Jahre 1706, ale Churfurft Dagimilian Emanuel von Bavern in die Reichsacht erflart mar, in alle Rechte der funften Churwurde und jene Lande wieder eintrat, welche bas pfalgifche Saus vor dem ungludlichen bob. mifchen Kriege im Befige batte. Um bas Undenten an Diefe gludliche Begebenheit zu verewigen, erneuerte Johann Bilbelm 1706 den erloschenen Ritterorden des beiligen Subert, welchen Gerhard, Bergog von Julich, errichtet batte. Nach dem Tode Raifers Joseph I. im Jahre 1711 führte Johann Wilhelm Das Reichsvicariat und verrichtete bei der Kronung Carle VI. bas Ergtruchseffenamt. Der Friede gu Raftadt im Jahre 1714 entjog aber bem pfalgifchen Churbaufe alle Diefe Bortbeile wieder, indem Churbavern alle feine Rechte und Befitungen wieder guruderhielt.

Rühmlich forgte Johann Bilhelm für die Bertilgung der Spuren des zerftörenden orleans'ichen Krieges durch die Begünstigung des Ackerbaues, Unterstühung der Gewerbe u. dgl., sowie durch die Biederaufbauung der zerstörten Städte, Fleden und Dörfer, in welchem segensreichen Streben die übrigen Grasen und Herren des Landes ihm nacheiserten. So sehen wir Ruhen und Bortheil aus Zerstörung erblühen. Die Sipe der Grasen und Edlen waren nämlich durch die französische Mordfackel dahingesunken; sie ließen daher die unsichern Ruinen

15

liegen, baueten ihre Schlösser in sichern Orten, und trugen dadurch Bieles zur Aufnahme derselben bei, so die Rheingrafen zu Gaugrehweiler, der Fürst von Nassau zu Rircheimbollanden, die Grafen von Leiningen zu Dürkheim, Grünstadt, Bockenheim und Heidesheim, die von Leven zu Bliescastel, die von Sistingen zu Landstuhl und Ebernburg, die von Wartenberg und Sayn zu Neuhemsbach, und viele andere. Auch Speyer hob sich durch die Bemühungen des dortigen Nathes wieder aus der Asche empor und sing an zu blühen.

Bichtig find auch die Länder. Erwerbungsverträge des Churfürsten mit den Nachbarstaaten; so mit dem Bischofe von Borms 1705 und 1708, mit dem Bisthum Speyer 1709, und mit dem Erzbischofe von Mainz 1714, welche größtentheils vortheilhaft fur das pfälzische Land waren.

Johann Wilhelm ftarb ohne Erben zu Duffeldorf im Jahre 1716. Er hatte im Ganzen einen vortrefflichen Charafter, den er besonders durch seine Sorge für der Unterthanen Wohl, durch seinen Kunststun und seine Borliebe für die Wiffensschaften, sowie auch durch seine klugen Berträge zur Bergrößerung oder Abrundung des pfälzischen Gebietes beurkundete.

Carl Philipp, ebenfalls ein Sohn des Churfürften Philipp Wilhelm, trat nach dem kinderlosen Ginscheiden seines Bruders bie Chur an, und verlegte seine Residenz wieder nach dem alten Stammsige heidelberg, von da jedoch im Jahre 1720 wegen ausgebrochenen Religions, und Rirchenstreitigkeiten nach Mannheim, wodurch er den Grund zur nachherigen Größe und Bluthe dieser Stadt legte.

Carl Philipp forgte gleichfalls musterhaft für das Befte des Landes, sowohl in der Berwaltung, als auch in finanziellen Gegenständen. Seine weise Politit bewies er durch den Bereinigungsvertrag mit Bayern im Jahre 1724, in welchem man sich über gegenseitigen Schutz und Beistand, über die Bersehung des Reichsvicariats und andere wichtige Puntte verständigte, sowie durch den Bergleich mit dem herzoge von Birkenfeld im

Jahre 1733, fraft welchem die Pfalz unter Anderem in unserm Kreise Lautereden und der Herzog von Zweibruden die Gesmeinschaft Guttenberg erhielt.

Die Klugheit des Churfürsten Carl Philipp ersehen wir hauptsächlich aus der Beendigung des julich, und bergischen Erbfolgestreites durch ben im Jahre 1742 mit dem Könige von Preußen abgeschlossenn Bertrag. Diese Berhandlungen waren merkwürdig und äußerst folgenreich für die Rheinpfalz. — Carl Philipp starb, ohne mannliche Nachsommen zu hinterlassen, am letzten Tage des ebengenannten Jahres, und nahm, seiner Güte, Milde und seines Bohlthuns wegen, die Liebe aller seiner Unterthanen mit in's Grab.

Da Carl Philipp Die Neuburger Churlinie fchloß, fo ging in deffen Entel, dem Churfurften Carl Theodor von der Gulgbacher Linie, der Rheinpfalz ein mobithatiger, belleuchtender Stern auf, welcher durch das, mas er fur der Burger Bobl und Beftes in jeder Begiebung, hauptfachlich jedoch durch feine ausgezeichnete Borliebe fur Runfte und Biffenschaften und Die Beforderung derfelben; durch die Errichtung wohlthatiger und gemeinnütziger firchlicher und weltlicher Unftalten, vorzuglich aber durch die Begunftigung des Sandels, der Fabrifen und Gewerbe gethan und geleiftet bat, alle feine Borganger in der Chur weit überftrablte. Erzogen und gebildet feit feinem gebnten Jahre an dem Sofe feines Grofvaters in Mannheim, nabmen die Bewohner der Pfalz die herrliche Entwicklung ihres funftigen Berrichers an Beift und Rorper mit Bergnugen mabr, und laut, freudig und hoffnungevoll ichlugen ibm die Bergen derfelben bei der Befteigung des Churftubles entgegen! - In politifcher Begiehung boten die Regierungejahre Carl Theodore feine wichtigen und folgenreichen Begebenheiten bar, welche die Rheinpfalt naber angingen, obgleich auch an feinem politischen Benehmen und an der Sorge fur fein angestammtes Saus ber einfichtsvolle, gebildete Staatsmann fich nicht verkennen lagt. Dabin rechnet man fein fluges Betragen

15 \*

bei dem öfterreichischen Erbfolgekrieg, seinen Antheil an der Franksurter Union 1745, seinen Bertrag mit Bayern wegen des Bicariats 1745, die für die Pfalz so wichtige Convention von Hannover 1752, seine Theilnahme an dem sogenannten siebenjährigen Kriege von 1756 bis zum Frieden von Hubertsburg 1763, hauptsächlich aber die höchst wichtigen Familienverträge mit Churbayern von 1766, 1771 und 1774.

In diese Zeit fällt auch der Wiederaufbau und die Bollendung des seit der frangösischen vandalischen Zerstörung noch größtentheils im Schutte liegenden Doms in Speyer, dieses altmerkwürdigen Denkmals deutscher Runft, in den Jahren 1773 bis 1785.

Durch Carl Theodors rühmliches Streben kam auch ein reger Eifer in die übrigen Fürsten, Grafen und Herren der Pfalz hinsichtlich der Beförderung des Ackerbaues, der Beredlung der Viehzucht u. s. w., besonders in den nassausschen Herrschaften Stauf und Bosanden. Berderblich war aber in diesem Jahrhunderte der Aufklärung, Forschung und Umgestaltung für gar viele dieser Fürsten und Grafen der Einsluß französischer Sitten und der damit verbundene Luzus, überhaupt die zu weit getriebene Nachahmungssucht, wodurch sich manche derselben in Schulden stürzten, und sowohl sich und ihre Familien, als auch ihre Besthungen und Unterthanen an den Rand des Berderbens brachten.

Die denkwürdigste und wichtigste Begebenheit, welche sich mahrend der langjährigen Regierung Carl Theodors ereignete, ist das am Schlusse des Jahres 1777 erfolgte kinderlose Ableben des Churfürsten von Bahern, Maximilian Josephs III., und die daher rührende Wiedervereinigung der Pfalz mit Bapern nach einer Trennung von 448 Jahren. (Lehmann.)

Ehe mir jedoch dieses Capitel schließen, scheint es noths wendig, einen kurzen Ueberblick über die öftern Theilungen und endliche Wiedervereinigung der pfalzisch mittelsbachischen Fürstenslinie zu geben. Weiter oben haben wir schon gehört, daß

Herzog Stephan, der dritte Sohn des Raifers und Churfürsten Rupert, die simmern'sche oder zweibrückische Linie, welche noch heutzutage in seltener Frische blüht, gründete. Dieser Stephan hatte zwei Sohne, als: 1) Friedrich, Pfalzgraf von Simmern, und 2) Ludwig, Herzog von Zweibrücken.

Des Erfteren, alfo Friedrichs Urentel, Friedrich III., murde nach dem Aussterben der alteren oder Beidelberger Churlinie im Sabre 1559 Churfurft. Der Entel Diefes Friedrich III., Friedrich V., war Ronig von Bohmen, und mit beffen Entel Carl ftarb 1685 Diefe Linie aus. Der zweite Sohn Stephans, der Bergog Ludwig der Schwarze von Zweibruden, farb 1489, und ibm folgte fein Cobn Alexander bis 1514, auf Diefen Ludwig II. bis 1532, dann Bolfgang I. bis 1569. Bon ben funf Gobnen Diefes Bergogs maren zwei ohne Erben geftorben; Die drei übrigen, welche Die Linie fortpflanzten, maren: 1) Philipp Ludwig, Bergog von Neuburg, beffen Gobne fich als Berzoge von Neuburg und Gulgbach abtheilten. Bon ben Lettern ftammte, wie ichon ermahnt, Carl Theodor, von den Erftern Churfurft Carl Philipp ab, mit dem 1742 die neuburgifche Linie erlofch, und welcher furg vor feinem Tode feinen Better, ben öfter genannten Carl Theodor, an Rindesftatt annahm. 2) Johann I., Bergog von Zweibruden, beffen Gobn Rafimir mit einer Salbichmefter bes berühmten Schwedenkönigs Guftav II. Abolf vermählt mar, weshalb fein Entel, als Carl X. Ronig ber Schweden murde, und diefem Bolfe in feinem Entel Carl XII. einen Rriegshelden gab, bergleichen Die Gefdichte nur wenige aufzuweisen bat. Diefe Linie ftarb mit einem Better Carle XII., mit Guftav Camuel 1731 aus. 3) Der britte Cohn bes Bergogs Bolfgang mar Carl I. von Birtenfeld, beffen jungfter Sohn, Chriftian I., welcher im Jahre 1654 ftarb, unter ben Belben des dreißigjahrigen Rrieges genannt wird. Rach ihm regierte fein Sohn Chriftian II. bis 1717, fein Entel Chris ftian III., welcher 1731 Zweibruden ererbte, bis 1735, bann Chriftian IV. bis 1775, nach Diefem Die Gobne feines Bruders

Friedrich Michael, nämlich zuerst Carl August bis 1795, dann Maximilian Joseph, bis ihm 1799 alle Länder von der Pfalz und von Bayern als Erbe zustelen. Ein Sohn Christians I. und Bruder Christians II. war Johann Carl, Herzog von Birfensell-Gelnhausen, bis 1704, von welchem unser herzog Maximilian abstammt.

# V. Abschnitt.

Bon der Wiedervereinigung der Pfalz mit Bayern bis zu unsern Tagen.

1777 — 1853.

### I. Capitel.

Churfurft Carl Theodor als Regent von Pfalg-

1777 - 1799.

In halt: Carl Theodor, Churfurft von der Pfalz, wird 1777 auch Regent von Bayern. Bestandtheile, Größe und Einwohnerzahl von Pfalz-Bayern. Unsprüche Desterreichs und anderer Länder auf bayerische Gebietstheile. Bayerischer Erbsolgekrieg 1778, und Friede zu Teschen 1779. Wohlthätige handlungen Carl Theodors im Innern des Landes. Er geht im Jahre 1785 mit

bem Plane um, Bayern gegen die öfterreichischen Riederlande zu vertauschen. herzog Carl von Zweibrücken ruft König Friedrich II. von Preußen zu hilfe, und dieser fiistet den deutschen Fürstenbund. Entstehung des Juminatenordens, Ersindung des Steindrucks und Geburt Frauenhosers im Jahre 1786. Militärakademie, Militärschulen und Beterinärschule. Einfall der Franzosen in Bayern. Tod Carl Theodors im Jahr 1799. Gemahlin. Erwerbung.

Nach 35jähriger ruhmvoller Regierung der Pfalz am Rhein trat Churfürst Carl Theodor, nach den Graden der Berwandtschaft, nach den Bestimmungen des Bertrags von Pavia und andern Hausgesetzen, sowie nach dem Uebereinsommen mit Churfürst Max III., auch die Regierung von Bayern und aller damit verbundenen Länder an.

Ehe wir jedoch in der Erzählung der historischen Momente weiter fahren, scheint uns nicht überflüssig, die Bestandtheile, deren Größe und Einwohnerzahl von Pfalzbayern hier anzugeben. Churbayern enthielt 576 Quadrat-Meisen mit 879,900 Einwohnern; Oberpfalz 130 Quadrat-M. mit 171,784 E.; die herrschaften in Schwaben 10 Quadrat-M. und 40,000 E.; Ehurpfalz 150 Quadrat-M. und 298,692 E.; das herzogthum Jülich und Berg 130 Quadrat-M. und 276,000 E.; das herzogthum Sulich und Berg 130 Quadrat-M. und 276,000 E.; das herzogthum Sulzbach 42,000 E.; die Markgrafschaft Bergopzoom 1 Quadrat-M.; hiezu noch die herrschaft Rasvenstein und mehrere im Essat gelegene Domänen, was zussammengenommen beiläusig 1076 Quadrat-M., nach einigen Angaben mit 1,806,584, nach andern mit 2,179,182 Einwohsnern, gibt.

Carl Theodors allzugroße Nachgiebigkeit gegen Defterreichs unbegrundete Anspruche entfremdete ihm bald die Gerzen der

Bayern, welche ibn bei feinem Erscheinen mit fo großer Ebrfurcht begrußt batten. Raiferin Maria Thereffa und ihr Sobn, Raifer Jofeph II. von Defterreich, hielten nämlich durch ben Tod des guten Maximilian mehrere von der baperifchen Linie erworbenen Reicholeben, bann die bohmifchen Leben in ber Dberpfalg fur erledigt, und beanfpruchten, unter Berufung auf einen Lebenbrief von 1426, bas fruchtbare Riederbavern. gleich befetten öfterreichische Truppen Niederbayern und Die Ober-And Sachfen, Medlenburg, Burtemberg 2c. traten nun mit Unfpruchen auf. Es ftand nabe baran, daß der Churfurft allen diefen, wenngleich jum Theil rechtswidrigen Forderungen nachgegeben batte. In Diefem fur Bayerne Bufunft gefahrdrohenden Augenblide fprachen Bergog Carl von Zweibruden, als nachfter Ugnat, und die ftaatofluge, gang baverifch gefinnte Bergogin Maria Unna, Bittme Des Bergogs Clemens von Bayern, eines Entels Churfurfte Mag Emanuel, auf Das ftandhaftefte gegen eine Berftudlung ber baperifchen gander. Sie riefen nicht nur Die Reichsftande, fondern auch die Sauptmachte Europa's jum Schute bes bedrohten Baterlandes auf. Befonders hulfreiche Sand bot Breugens Selbenfonig Friedrich ber Große, welcher feine Armeen im Jahre 1778 gegen bie Defterreicher nach Bohmen marfchiren ließ. Es tam nun gu dem in militarifcher Begiebung nichtsfagenden baverifchen Erb. folgefrieg (Rartoffelfrieg, baverifcher Rummel), welcher burch den Frieden zu Tefchen 13. Mai 1779 unter Ruglands und Franfreiche Bermittlung beendigt murbe. Defterreich erhielt bas Innviertel, b. b. die Lande, welche es am rechten Innufer hat (circa 40 Quadrat . D. mit 115,740 E.), Sachsen murbe mit 6,000,000 fl. abgefunden. Alle übrigen Befigungen blieben bei dem Saufe Pfalg. Bayern.

Im Innern behielt Carl Theodor die alte Berfaffung der Landftande bei, gab dem Landescollegium verbefferte Inftructionen und errichtete fur Landescultur, Gewerbewesen, Sandel und bobere Polizei die obere Landesregierung. Für den Acter-

bau, für Bermehrung des freien Landeigenthums, für Andau öder Gründe, für Austrocknung des Donaumoofes, für Berbesserung der Straßen wurde des Zweckmäßigen viel gethan; auch das Forstwesen, der Bergbau und die Salinen wurden mit Sorgfalt beachtet. Die Hauptstadt München erhielt durch ihn mehrere Verschönerungen, namentlich den englischen Garten, die Anlage der Vorstadt Schönfeld, dann das Carlsthor mit seinen Nebengebäuden.

Als ein besonderer Gönner der Kunste und Wissenschaften (Westenrieder, Schrenk, Fr. v. Baader, Flurl, von Bergmann, Sutner, Fesmaier) vermehrte er die Schäse der Hofbibliothef und Bildergallerie, welche er von Schleißheim nach München versetzte, und beide wurden den Studien geöffnet. Die Mussechele hatte kaum ihres gleichen in Europa. Im Jahre 1780 wurde ein Landes Securitäts Corps (Gendarmeriecorps) errichtet und der Pfarramtsconcurs eingeführt. Zu München bildete sich in diesem Jahre eine meteorologische Gesellschaft. (Erster Betterableiter in München.) In's solgende Jahr fällt die Gründung des Damenstifts und die einer Maltbeserordenszunge. Zur Dotirung der letztern wurden die zum Unterricht der Jugend verwendeten Güter der Zesuiten benützt.

Das Mißtrauen der Bayern wurde aber auf's höchste gesteigert, als Carl Theodor im Jahre 1785 mit dem Plane umging, sein uraltes Stammland Bayern an Desterreich gegen dessen Niederlande (mit Ausnahme Luxemburgs und Namurs) zu vertauschen; er sollte dabei den Titel eines Königs von Burgund und die Summe von drei Millionen Gulden für sich und den Herzog von Zweibrücken erhalten. Dieser widersetzt sich aber und rief König Friedrich II. zum zweisenmale zu Hülfe, welcher, um jedes weitere Borhaben Desterreichs zu vereiteln, den deutschen Fürstenbund kistete.

Im Jahre 1786 entstand der Bund der Illuminaten (Erleuchteten), welcher anfänglich Aufflärung im Munde führte, durch den Einfluß der französischen Revolution aber gewaltig ausartete. In demselben Jahre erfand Sennefelder in Munchen den so wichtig gewordenen Steindruck, und im folgenden wurde der berühmte Optiser Fraunhofer zu Straubing gestoren.

Dem im Sabre 1784 in baberifche Dienfte gerufenen Britten, Chevalier Benjamin Tomfon, nachherigen Grafen Rumford, murde die nach feinem Plane vorgeschlagene Bermehrung und Berbefferung der Armee übertragen, und feine erfte Arbeit mar die Biederherstellung der Militarafademie in München im Jahre 1786. Der Lehreurs mar auf vier Jahre feftgefest; nach bem Berlaufe tonnten die Boglinge Univerfitat und andere bobe Schulen befuchen, Theologen, Juriften, De-Diginer 2c. werden. Außer Diefer Atademie murden auch bei ben Infanterieregimentern Militarichulen und im Jahre 1790 eine Beterinarichule im englischen Garten bei Munchen errichtet. Ungeachtet Diefer, fowie mander anderer Berbefferungen gefchab in ber Sauptfache boch wenig fur bas Beer. Und obwohl die bayerifden Truppen im Reichsfriege gegen Franfreich die alte Tapferfeit bewährten, fo fonnte doch ber Rriegerstand das verdiente Ansehen nicht gewinnen, und auch nicht verhindern, daß die Frangofen in das taum vertheidigte gand eindrangen und ungeheure Brandichatungen erpreßten.

Unter diesen Berhältnissen wurde Carl Theodor vom Schlage gerührt, und starb am 16. Februar 1799 im fünfundssiebenzigsten Jahre seines Alters, ohne von seinen zwei Gesmahlinen, Elisabeth, Herzogin von Pfalz Sulzbach, und W. Maria Leopoldine, Erzherzogin von Desterreich, einen Erben zu hinterlassen. Mit ihm erlosch die sulzbachische Linie. Die

Herrschaft Breitenest und Parsberg hatte er erworben; so brachte er auch die Administration der Salinen von Berchtesgaden an Bayern und suchte alte Ansprüche auf das von der Reichsstadt Nürnberg im Landshuter Erbfolgekrieg erworbene Gebiet gestend zu machen.

### II. Capitel.

Churfürft und Rönig Maximilian I. Joseph. 1799-1825.

- In halt. §. 1. Maximilian Joseph, herzog von Zweibrüden, wird 1799 Churfürst von Pfalz-Bapern. Sein Eintreffen in Bapern und seine ersten Regierungshandlungen. Berwendung bes baperischen heeres. Der Lüneviller Friede vom 9. Februar 1801 und der Reichsdeputationsrezeß vom 25. Februar 1803. Berluste und Entschädigungen. Landesdirectionen. Aushebung aller Abeteien und mit Fonds versehenen Klöster im Jahre 1803. Domänial- und Fideicommiß-Bragmatist. Diensstespragmatist und Bensionsregulativ. Mautordnungen, Brandasseuranz 2c. Militär- Cantons = Reglement. Feldzug von 1805 gegen Desterreich. Friede zu Bresburg am 26. Dezember 1805. Abtretungen und Entsschäugungen.
  - S. 2. Churfürst Max IV. Joseph nimmt am 1. Jänner 1806 ben Königstitel an. Auflösung des beutschen Reichs und Entstehung des rheinischen Bundes. Königliche Declaration über die Gerechtsame der mediatisirten Fürsten 2c. Feldzug gegen Preußen und Rufland 1806 und 1807. Innere Staatseinrichtungen (Constitution vom 1. Mai 1808). Feldzug gegen Desterreich im Jahre 1809. Bertrag zu Paris

am 28. Rebruar 1810. Abtretungen und Ermer-Gintheilung bes Ronigreichs in neun Rreife ftatt ber bisberigen funfgebn. Landwehr. Rrieg gegen Rufland 1812. Bertrag ju Ried am 8. October 1813. Bayern ichließt fich burch benfelben an bie Berbundeten gegen Napoleon an. Schlacht bei Sanau und Berlufte und Entichabigungen. Weldzug von 1814. Wiener Congreg und Feldzug von 1815. Das Jahr 1816 hat neue Berlufte gur Folge. Gemeindeordnung. Neue Berfaffung vom 26. Mai 1818. Landtag vom Sahr 1819. Protestantifche und fatholifche Rirchen= angelegenheiten (Concordat). Tod Maximilian Jofephs in ber Racht vom 12. auf den 13. October 1825. brud, welchen berfelbe in Bayern hervorrief.

### §. 1.

Maximilian IV. Joseph, geboren ben 27. Mai 1756, Berjog von Pfalg. Zweibruden am 1. April 1795, Churfurft von Pfalg. Bayern am 16. Februar 1799, erfchien den Bayern als ein rettender Genius im Augenblid, wo der Untergang brobte. Am 12. Marg Diefes Jahres bielt er feinen feierlichen Gingug in feiner neuen Refidengstadt Munchen. Als ihn die Bayern erblidten in feiner hoben ftattlichen Geftalt, mit feinem milden, freundlichen Angefichte in der Mitte hoffnungevoll aufblubender Familie, ichlugen ihm augenblidlich alle Bergen entgegen. war wieder ein achter Sprößling aus dem Baufe Bittelsbach; mit bem guten Dag, ber noch bei Allen im gesegneten Undenfen ftand, hatte er in mancher Beziehung viele Mehnlichfeit. reger Rraft und dem reinften Billen fur das Befte feines Bolfes fing er zu wirfen an, und in allen Bweigen erfolgte Berbefferung oder zeitgemäße Umgestaltung. Befondere groß mar ber Bedante: Ginheit in Die Berwaltung ju bringen, und alle Ländertheile, die bisher als einzelne Staaten behandelt worden, in ein Ganzes zu verseinigen. Ein Staatsrath, aus allen Ministern und Reserendarien bestehend, übersah und berieth alle Maßregeln für das Ganze unter der Leitung des Churfürsten. Die Administration besorgte statt der vielen Collegien eine General-Landes-direction; die Justizcollegien wurden auf ihre Sphären besschränkt.

Um das gefuntene Unfeben des Befammtftaates zu heben, mußte eine verhaltnigmäßige Militarmacht geschaffen und gu beren Erhaltung wegen unzureichender Unterftugung von den Landständen englische Subsidien angenommen werden. ein Theil des bayerischen Beeres am 3. Dezember 1800 in der ungludlichen Schlacht bei Sobenlinden feinen alten Rriegeruhm bemabrte, batte ber andere Theil in ber Oberpfalz eine imponis rende Stellung und biedurch eine gemiffe Selbstftandigfeit behauptet. Der Reichsbeputationereceg vom 25. Februar 1803 gab bem Churfürften für den durch ben Luneviller Frieden (9. Februar 1801) erlittenen Berluft von ber Rheinpfalg, 3meibruden, Simmern, Julid, Lautern, Beldeng, Bergopgoom, Ravensburg und der im Elfag und Belgien gelegenen Berrfchaften (220 Quadrat . M. und 730,000 Einm. und 5,500,000 Bulden Ginfunfte) ben größern Theil der Bisthumer Burgburg und Baffau, die Bisthumer Bamberg, Frepfing und Augsburg, die Abteien Rempten, Ebrach, Irfee, Bengen, Göflingen, Eldingen, Ureberg, Roggen. burg, Betterhaufen, Ottobeuern, Raisbeim und St. Ulrich, bann bie Reichsftabte Rothenburg, Beif. fenburg, Bindsbeim, Schweinfurt, Rempten, Raufbeuren, Demmingen, Dintelsbuhl, Rordline gen, Ulm, Bopfingen, Buchborn, Bangen, Leut. fird und Ravensburg (319 Quadrat. DR. und 898,000 E. und 6,600,000 fl. Ginfunfte). Dadurch gewann Bayern nicht nur eine beffere Abrundung, fondern auch nach dem von dem

Churfürsten angenommenen Grundsate ber Einheit seiner Staaten eine namhafte Starke. Für die schwäbischen Besitzungen wurden zu Ulm, und für die franklischen zu Bamberg und Bürzburg Landesdirectionen angeordnet. Bu gleicher Beit (1803) wurden alle Abteien und andere mit Fonds verschene Klöster ausgehoben, ihre Glieder mit Bension oder mit Stellen in der Seclsorge oder beim Unterrichte versehen. Ihr Bermögen wurde mit dem Staatsvermögen vereinigt, und die liegenden Guter an Privaten verlauft.

Bon den vielen Berordnungen, welche den fur alles Gute empfänglichen Ginn und ben offenen Bang ber Regierung auszeichneten, tann bier aus Mangel an Raum nur an einige erinnert werden. Durch eine Domanial- und Rideicommißpragmatit murbe die Unveraugerlichfeit bes Staatsguts erweitert und verftarft. Bum Bortheile ber Staatsbiener und ihrer hinterlaffenen murbe bie Dienftespragmatit und bas Benfioneregulativ eingeführt. Durch Anordnungen befonberer Rentamter fur Erhebung ber Staatsgefalle, burch Ginführung neuer Mautordnungen, der Brandaffecurang, durch viele Berordnungen über Gultur, Ablofung von leben. und grundherrlichen Laften, über Gemerbe und Sandel, durch 216fcaffung des Bierzwangs, Berfundigung der Tolerang, Aufftellung bon bezahlten Berichtbargten, allgemeine Berpflichtung gur Schubvodenimpfung f. a. murbe das Bobl bes Bangen, fomie ber einzelnen Unterthauen vielfach beforbert. Bebung der Militarmacht murden viele Berbefferungen getroffen, 1804 ein Uebungelager bei Munchen verfammelt und 1805 burch ein Militar. Cantons . Reglement Die allgemeine Dienftpflichtigfeit der bayerifchen Junglinge mit einigen Ausnahmen bestimmt. Beim Biederausbruch des Krieges von 1805 verbundete fich Maximilian, gefrantt durch Defterreiche Begehren, mit den Frangofen. Die bayerifden Truppen fochten tapfer bei Rufftein, Lofer und Iglau. Der Gieg bei Aufterlig, 2. Degember 1805, führte ben Frieden von Presburg, 26. Dezember

1805, herbei. Bapern mußte durch denfelben Burzburg (97 Quadrat. M. und 200,000 Einw.) wieder abtreten, erhielt aber dagegen die Markgrafschaft Burgau, das Fürstenthum Cichstädt, einen weitern Theil von Passau, die Graf. und Herrschaften Tirol mit Trient und Brizen, Borarlberg, Hohenems, Königseck. Nothenfels, Tetnang, Argen, dann die Städte Augsburg und Lindau. (583 Quadrat. M. mit 1,028,000 Einw.)

#### §. 2.

Um 1. Januar 1806 nahm der Churfurft den Titel als Ronig mit voller Couveranitat an. Bapern batte jest auf einem Klachenraum von faft 1600 Quadrat - Meilen gegen brei Millionen Ginwohner. Ginem weitern Bertrage mit Frantreich zufolge erhielt Ronig Mag I. Joseph gegen Abtretung von Berg (54 Quadrat . DR. und 260,000 Ginm.) die Mart. grafichaft Unebach (68 Quadrat : M. und 245,000 E.). Da Das deutsche Reich nach ben Borgangen, Die feit den neungiger Jahren ftattgefunden, nicht mehr besteben gu fonnen ichien, fo lofte fich dasfelbe auf, und die fuddeutschen Aurften fchlogen, mit Bayern an der Spige, mit Frankreich ben 12. Juli 1806 den rheinischen Bund. Rach den Bestimmungen der Bun-Desacte mußte Bayern Die Berrichaft Biefenfteig abtreten, und empfing die Reicheftadt Rurnberg mit ihrem Gebiete. Die deutschen Ordenscommenden Robr und Balbftetten, Dann die Couveranitat über Die Graf . und Berrichaften Schwarzenberg, Raftell, Spedfeld, Biefentheid, Bobenlobe . Schillingsfürft und Rirchberg, Stern. ftein, Dettingen, Reresheim, Ebelftetten, über Die Guter ber Augger, Binterrieden, Burbeim, Thannhaufen, über Die eingeschloffenen reicheritterlichen Guter 20: hiedurch mehrte fich Bayern auf 16364 Quadrat . Dr. und 3,231,000 Ginm. Bum Soute Des Bundes übernahm es Die Stellung eines Contingents von 30.000 Mann. Ueber Die Gerechtsame der mediatifirten fursten, Grafen und herren gab der Ronig am 19. Marz 1807 eine Declaration, welche im Jahre 1815 in der deutschen Bundesacte als Bafts und Norm augenommen wurde.

Babrend bas baverifde beer nach ber eingegangenen Bun-Despflicht im Rriege gegen Breugen und Rugland bei Breslau, Brieg, Cofel und Glat, bann bei Bultuet rubmlich gefochten, wurde im Lande felbft bas Bert nuglicher Ginrichtung mit Eifer fortgefest. Dit foniglicher Freigebigfeit mard Die Afa-Demie der Biffenschaften, Die bisher nur geringe Buschuffe batte, ausgestattet, und im nachsten Jahre barauf entstand eine Afademie der bilbenden Runfte. Die Universitat murbe bereits 1799 fomobl an Babl als Behalt der Profefforen anfehnlich gemehrt, 1800 von Ingolftadt nach Landshut verfest, und ibr Kond nachher mit drei Rloftern verbeffert. Andere Studienan= ftalten, Bibliotheten, Runftsammlungen erhielten nicht minder reiche Begabungen. Borguglich merkwurdig ift die Berordnung, welche ber Ronig am 8. Juni 1807 gab, und welche gleiche Abgabenpflicht aussprach.

2m 1. Mai 1808 gab Ronig Maximilian Jofeph feinem Befammtftaate eine Conftitution, in welcher die Ginbeit desfelben, Die Sicherheit der Berfon und Des Gigenthums, Die Freibeit der Gemiffen fur Die Burger, Abelerechte ohne Borrechte, Die Rechte Des foniglichen Saufes, Reichsverwaltung, Reprafentation, Juftig. und Militarmefen in furgen Linien vergeichnet Bur weitern Museinanderfetung erfcbienen mehrere maren. Edicte über Berichteverfaffung, Leben, Gemeindewefen u. M. Der baperifche Staat murbe in 15 Rreife eingetheilt, Die Befcafte ber Administration, General . Commiffariaten und Rreis. Rinangbirectionen übertragen; ein Oberappellationegericht bes Reiche fur Die Buftig, besondere Directionen fur Boft., Maut .; Salinen . , Berg g und Forftwefen u. Al. angeordnet; Dag und Bewicht im Ronigreiche murbe abgegicht und gleichgestellt, ein allgemeines Steuerproviforium bearbeitet u. v. A.

00

Im folgenden Jahre brach ein neuer Krieg mit Defterreich aus. Die Tage von Abensberg, Eckmühl und Neumarkt verherrlichten den Ruhm des baperischen Heeres, und fräftig trug dasselbe zur Entscheidung der Schlacht bei Bagram (5. Juli), die den Krieg endigte, bei. Die Bezwingung der aufgestandenen Tiroler ift ledigelich der Tapferkeit und Ausdauer der Bayern zuzuschreiben. Der Biener Friede hatte abermals bayerische Gebietsveränderungen zur Folge. Durch den am 28. Februar 1810 zu Paris geschlossenen Bertrag mußte Bayern das subliche Tirol an Frankreich, und bald darauf mehrere Gränzorte an das Großherzogthum Bürzburg und ansehnliche Gebietstheise an Bürtemberg abtreten (491,000 Einwohner). Dafür erhielt es die Markgrafschaft Baire uth, Regensburg, Salzburg, Berchtesgaden, das Innund einen Theil des Hausrustviertels (565,000 Einw.).

Diese Abtretungen und Erwerbungen hatten eine neue Einstheilung in neun Kreise (Mains, Rezats, Regens, Oberdonaus, Unterdonaus, Illers, Isars, Salzachs und Innfreis) zur Folge. In Ansehung der Landesvertheidigung wurde durch einen Aufzuf des Königs an sein Bolt vom 6. Juli 1809 eine Nationalsgarde (Landwehr) geschaffen, worin jeder waffenfähige Bayer bis zum 60sten Lebensjahre zu dienen hat.

Indessen entstand der Krieg zwischen Frankreich und Rußland. Bayern stellte ein 30,000 Mann starkes Contingent;
das Fußvolk sand unter Deroy und Wrede an der Düna, die
Reiterei an der Moskwa und auf dem großen Rückzuge ihr
Grab; nachgeschickte Ersahmannschaften wurden in den Oderund Weichselfestungen verwendet. Eine neue Armee wurde 1813
gebildet, von welcher eine Diviston unter General Raglowich
ruhmvoll in Sachsen kämpste, der übrige Theil hatte am Inn
unter Wrede eine Stellung gegen Desterreich eingenommen,
welches sich gleich Preußen von dem französischen Bundnisse
losgesagt hatte. Am 8. October d. J. wurde der Vertrag zu
Ried mit Desterreich und seinen Bundesgenossen geschlossen, demgemäß König Mazimilian Joseph gleichfalls von Napoleon sich

lossagte, und mit den Allierten ein freundschaftliches Berhältniß einging. Nachdem diese Baperns Integrität garantirt hatten, zogen die Bapern mit einem Geere von Oesterreichern vereint unter dem Commando Brede's an den Main, lieserten am 30. und 31. October die mörderische Schlacht bei Hanau, den Ruhm alter Tapferkeit behauptend. Dann gingen sie mit der Armee der Allierten über den Rhein, belagerten Hünningen, Besfort und Schlettstadt, zeichneten sich in den Schlachten bei Brienne, Arcis sur Aube, Tropes und auf dem Zuge gegen Paris aus. Nach eingetretenem Frieden wurden Tirol und Vorarsberg mit Ausnahme des Amtes Beiler an Oesterreich abgetreten, dafür erhielt Bapern das Großherzogthum Würzburg und das Fürstenthum Aschaffenburg.

Auf dem Wiener Congresse schloß Bayern mit den andern 37 sonveranen Staaten Deutschlands am 8. Juni 1815 den deutschen Bund, erhielt darunter den dritten Rang mit vier Stimmen in hauptangelegenheiten. Inzwischen war das bayerische heer, nach der Ruckfehr Napoleons von Elba, ansehnlich start nach Frankreich geeilt; allein die Schlacht bei Baterloo, 18. Juni 1815, entschied ploglich, und endete den Krieg.

Im April 1816 mußte Bapern Salzburg, das Innund hausrudviertel an Defterreich abtreten, dafür die Rheinpfalz, die fuldaischen Aemter Brudenau und hammelburg nebst Redwit annehmen; nachher wurde noch das Amt Steinheim zugelegt.

Am 17. Mai 1818 erschien eine Gemeindeordnung und am 26. desselben Monats wurde die neue Verfassung bestannt gemacht. Sicherheit der Thronfolge des Reichs, Freiheit der Gewissen, deiches Recht der Eingebornen zu allen Graden des Staatsdienstes, gleiche Berufung zur Pflicht und Ehre der Waffen, Gleicheit der Gesete, Unparteilichkeit und Unaufhaltbarkeit der Rechtspflege, Gleicheheit der Belegung und der Pflichtigkeit ihrer Leistungen, Orde

nung durch alle Theile des Grantshaushalts, rechtlicher Schut Des Staatsfredits und gefichette Bermendung ber dafur be-Rimmten Mittel, Wiederbelebung ber Bemeindeforper, eine Standichaft, bervorgebend aus allen Claffen ber Staatsburger, mit den Rechten des Beirathe, ber Buftimmung, der Willigung, ber Buniche und ber Beichwerdeführung wegen verletter verfaffungemäßiger Rechte, berufen, in öffentlichen Berfammlungen Die Beisheit der Berathung zu verftarten, ohne die Rraft der Regierung ju fchwachen, endlich der Berfaffung Gewähr gegen willführlichen Bechfel, nicht bindernd bas Fortfcreiten gum Beffern - Diefes find die Grundguge, welche in Diefer Urfunde und ben fie ergangenden Edicten ausgesprochen murden. Um Diefe Berfaffung in's Leben ju rufen, murde, ihrer eignen Beftimmung getreu, eine Berfammlung ber Stande berufen und am 4. Februar 1819 von dem Ronige feierlich eröffnet. 3mei Tage vorber hatte Konig Maximilian Joseph einer Deputation ber zweiten Rammer, welche ibm anzeigte, daß fich die Rammer der Deputirten conftituirt habe, gefagt: "Der Tag, an meldem 3d die Standeversammlung eröffne, ift ber iconfte Meines Lebens. Benn das große Bert vollendet ift, dann mag Gott über Dich gebieten." Ber erkennt in diefen Borten nicht den foniglichen Bater, deffen volles Berg nur in Liebe ju feinem Bolfe überftromte?

Die protestantischen Kirchenangelegenheiten wurden geords net und durch Abschluß des Concordats mit dem papstlichen Stuhle am 24. October 1817 auch die der Katholiken regulirt. Folge hievon war namentlich (feit 15. September 1821) die Einstheilung Baperns in die beiden Erzbisthumer Freysing - Munchen und Bamberg.

Im Februar 1824 feierte der allgeliebte Bater Mag sein 25jähriges Regierungsjubiläum. Es war dieß ein Tag der herzlichsten Freude für sein ganzes Land. Im Mai 1825 war der König in sein 70stes Lebensjahr eingetreten. Niemand ahnte, daß es sein letztes auf dieser Erde sei. In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 1825 entschlief er sanft auf seinem Lustschloß Nymphenburg. Wie er war, so starb er: friedlich und gut; ein Bater für Alle. Die Runde davon eilte nach der Hauptstadt, eilte durch's ganze Reich, und die unzähligen Thränen bewiesen, daß Bayern einen Bater verloren hatte. So lange ein edles Gerz in einer bayerischen Brust schlägt, eben so lange wird auch Bater Max in dankbarster Erinnerung fortleben, nie vergessen werden für alle Nachwelt.

### III. Capitel.

Ronig Ludwig I.

1825 - 1848

In halt. Kronprinz Ludwig Carl August folgt in der Regierung.
Denkwärdige Worte, welche derfelbe nach abgelegtem Königseid gesprochen. Wahlspruch. Regulirung des erschütterten Staatshaushalts. Berlegung der Universität von Landshut nach München im Jahre 1826. Das Jahr 1830 mit seinen Folgen. Brinz Otte wird 1832 König von Griechenland. Einrichtungen, welche König Ludwig zur Sebung des gestigen und religiösen Elements, sowie des Wohlftaudes seines Volkes traf. König Ludwigs Borliebe zur Kunst. Walhalla. Ruhmeshalle und sonstige Bau- und monumentale Denkmale. Silberne Hochzeit im Jahre 1835. Das Jahr 1848. König Ludwig dankt am 20. März 1848 zu Gunsten seilauchten Sobnes Maximilian II. ab.

Ludwig Carl Auguft, den 25. August 1786 in Strafburg geboren, hatte eine vortreffliche Bilbung auf den Universitäten Landshut und Göttingen genoffen, feine Renntnife auf Reifen

erweitert, und in den Feldzügen von 1807 und 1809 Seldens muth und Feldherrntalent gezeigt.

Die Nachricht von des Königs unvorbereitetem Tod traf den Thronerben in Brückenau. Sogleich eilte er nach München, und legte am 19. October 1825 den von der Berfassung vorgeschriebenen Eid vor den versammelten Großen des Reiches ab. Nach diesem feierlichen Acte sprach er die denkwürdigen Borte: "Dasjenige, was der von Mir gesprochene Eid, als König, an der Stelle Meines erlauchten Baters, dessen Andenken Mir ewig theuer sein wird, Mir auserlegt, zu erfühlen, habe Ich den besten Billen und erwarte von der Gnade Gottes, daß er Mir die Krast dazu verleihen werde. Schwer ist es, nach einem Könige, wie der Uns entrissene, zu herrschen, ihn zu erreichen unmöglich."

Die Art und Beise, wie König Ludwig I. das Ruder des Staates ergriff, zog bald die Augen von ganz Europa auf sich. Sein Bahlspruch: "Gerecht und beharrlich" tonte selbst im englischen Parlamente wieder. Das erste Prinzip, welches in Anwendung kam, war eine strenge Regelung des tief erschütterten Staatshaushalts. Der Kredit des Landes hob sich; die Binsen der Staatscapitalien konnten herabgesetzt und zweckmäßige Einrichtungen getroffen werden. Am 4. October 1826 verlegte der König die Universität von Landshut nach München, woselbst er ihr einen herrlichen Palast in der Ludwigsstraße erbaute.

Die französische Julievolution des Jahres 1830 hatte auch in der Pfalz (Sambacher Fest) Anklang gefunden, ward jedoch durch das energische Einschreiten der Regierung erdrückt, indem die Saupter (Eisenmann, Widmann, Wirth, Siebenpfeisser) vom Körper getrennt wurden. Um des übrigen Baperns treue Anhänglichkeit an seinen vielschaffenden König zu ehren, ließ dieser eine Gedächnismunge darauf prägen.

Um ben hellenen, welche ihre Rechte auf so ruhmvolle Beise gegen türkische Bedrückung vertheidigt und der Belt gezieigt hatten, was christliche Begeisterung den Ungläubigen gegenüber vermöge, eine sichere Zukunft zu geben, wählten die Großmächte im Jahre 1832 den Prinzen Otto von Bayern zum Könige von Griechenland. Und dieser feurige Wittelsbacher, das auf ihn gefallene Zutrauen ehrend, riß sich sogleich aus den Urmen seiner liebevollen Aeltern und Geschwister, und eilte, unterstügt durch 4000 Bayern, in sein neues Vaterland. Glücklich und freudig begrüßt langte dieser neue Cecrops dort an und bezann mit überaus großer Thätigkeit die Wiedergeburt eines seit Jahrhunderten hart gedrückten und bis zur Barbarei herabgessunkenen Volkes.

Bie Ronig Ludwig feine gange Regierungszeit über bemuht war, das geiftige und moralifche Element feines Bolfes ju beben, fo war er auch vornehmlich bedacht, den Bobiftand besfelben auf jede nur erdenfliche Beife zu befordern. Fur Erfteres fprechen die Errichtung von polytechnischen, Bewerbs = und Rleinfinderschulen, die theilmeife Biedererrichtung verschiedner Rlofter, das Festhalten am Concordate, die Uebertragung eines Theils des höheren Unterrichts an die gelehrten Benedictiner, die Berpflanzung des berrlichen Ordens der barmbergigen Schweftern und der Frauen vom guten Birten nach Bayern 2c. Fur die Bebung des Boblftandes zeugen der große Sandelsvertrag (Rollverein) faft aller beutschen Staaten vom 1. Januar 1834, Die Gifenbahn von Nurnberg nach Furth (Die erfte auf dem Continent) und jene, welche Bayern von Guden nach Norden burchichneidet mit ihren Meften, ferner ber Ludwigstanal, Die Dampfichifffahrt auf ber Donau und bem Main u. m. A.

König Endwigs Borliebe jur Kunft bildet den eigentlichen Glanzpunkt in feinem Leben und Wirken. Richt um fich einen unsterblichen Namen zu machen, nein, den Bollsgeschmack zu läutern und zu veredeln und feinem Bolle Beschäftigung zu geben, dieses waren bie hauptgrunde zur Aussuhrung jener

vom In - und Auslande: angestaunten Brachtwerfe, in welchen Bau ., Maler - und Bildhauerfunft metteifern. Debrere Davon geigen noch überdieß von des Ronigs ferndeutschem Ginn und von der Liebe jum großen Baterlande. Es mar ju Unfang des Sabres 1807, im Augenblide ber tiefften Erniedrigung Deutschlands, am Tage, wo Raifer Rapoleon an der Spige feiner romanifchen Bolfer triumphirend in Berlin einzog, bag Ronig Ludwig von Bayern, damals noch Rronpring und ein zwanzigtabriger Jungling, im vollften unmittelbarften Gefühle aller fo eben über das gemeinfame Baterland ausgegoffenen Befdimpfungen, fich felber gum Erofte und gur Erhebung den großen Bebanten faßte, gegenüber diefer verganglichen Romodie fremben Siegesgepranges bem unverganglichen weltgefchichtlichen Ruhme der gangen germanischen Borgeit ein funftlerisches Ehrendentmal au errichten, ein Dentmal, in beffen Unblid fich, wie er felbft in dem Entichluffe es ju grunden, die gemighandelte deutiche Mitwelt bereinft auch ben begeifterten Muth fammeln moge, bas ihrem betäubten Raden auferlegte Joch durch einen fuhnen Entichluß der Gelbstermannung wieder abzuwerfen. Diefes dem vergangenen und gufunftigen beutschen Rubme, gleichsam ben gurnenden Baltyren Germania's gelobte Dentmal war die Balballa, (hormapr.) Am 18. October 1830, dem Jahrestage ber Befreiungeschlacht bei Leipzig, murde die Grundfteinlegung durch ihren Stifter Ronig Ludwig felbft vorgenommen und Diefelbe 12 Jahre fpater am gleichen Tage feierlich eröffnet. Um Die Rrieger ju ehren, welche fich im Befreiungefriege aus. gezeichnet haben, lagt Ronig Ludwig die Befreiungshalle bei Relheim bauen. Un Diefe reihen fich an Die Binatothet, Die Glyptothet, die Allerheiligen - Soffirche, Die Bonifagiusfirche, Die Maria-Bulffirde in ber Au, Die Ludwigsfirche, ber Ronigsbau, ber Saalbau, das Bibliothefgebaude, Die Rubmeshalle, Das Siegesthor und noch viele andere. Die Beftung Ingolftadt, welche fo viele Sturme an fich hatte vorübergieben feben, fteigt in verjungter Beftalt aus ihren Trummern empor, und Bermersheim, bas zweite große Bollwert Baverns, erbob fich jum Schuse Deutschlands gegen den lusternen Rachbarn. Um das Berdienst berühmter Bayern zu ehren, ließ König Ludwig dem großen Chursursten Maximitian I., dem Gesetzgeber Kreitmaper, den Feldherren Tilly und Brede, den Tondichtern Gluck und Orlando di Lasso 2c. Standbilder errichten. Jenes des Baters Max wurde von den Bürgern Münchens begründet. Das großartigste Standbild errichtete der hochstnnige Ludwig in der Bavaria. Der Obeliss in München erinnert an die in Rußland gefallenen Bayern.

Wie tief die Liebe zu König Ludwig und zu dem Königshause überhaupt im Herzen des Bayernvolkes wurzelte, davon gab dasselbe ein schönes Zeugniß, als das erhabene Königspaar Ludwig und Therese im Jahre 1835 die filberne Hochzeit seierte, welche mit allgemeinem Jubel begrüßt und durch die unzweideutigsten Beweise des biedern Bolkes verherrlicht wurde.

Unter fo fegensreichem Birten rudte bas verhangnigvolle Jahr 1848 beran, in welchem fich die Tendengen der Barifer Februarrevolution auch in Deutschland ausbreiteten. Gelbft Munchen murde von diefem Rieber ergriffen, welches ben ernfthafteften Charafter anzunehmen drobte. Das aufgeregte Bolf wurde durch des Ronigs Bruder, den Pringen Carl, des baperis ichen Beeres ruhmgefronten Feldmarichall, fowie durch eine am 16. Mary erschienene Proclamation beschwichtigt. Rach letsterer follten alle verlangten Befegentwurfe ben Standen vorgelegt werben, Breffreiheit und Beeidigung des Beeres auf Die Berfaffung aber fofort eintreten. Das Beer hatte nun einen doppelten Gid, auf Ronig und Berfaffung, welcher, wie fich ein ausspricht, das teuflische Bertzeug moderner Staatsmann Staatssophisterei, ein Berrath an der Staatseinheit ift, den weder England noch Amerita fennt. Ronig Maximilian, bas Nachtheilige desfelben wohl ermagend, enthob das Beer im vorigen Jahre von bem Gibe auf die Berfaffung. Bier Tage nach bem Erscheinen ber Broclamation, 20. Marg 1848, legte

unerwartet König Ludwig Krone und Scepter in die Sande seines erlauchten Sohnes Maximilian II., fich in das Privat-leben zuruckziehend, um am fillern herde der Kunfte und Biffenschaften den Abend eines durch große Erinnerungen reichen und verschönten Lebens hinzubringen.

The second secon

Short of the control of the entrol of the control o

### IV. Capitel.

Ronig Magimilian II.

### 1848 bis

In halt. Maximilian II. Joseph wird am 20. Marz 1848 König von Bapern. Proclamation. Politische Zustände. Baperns auswärtige Politik. Regierungshandlungen König Max II. im Innern bes Landes. Schluswort.

Durchgehen wir die Geschichte unsers Baterlandes von der Ehronbesteigung Garibalds I. bis zu der unsers jest regierenden Königs, also einen Zeitraum von 1294 Jahren, so ersehen wir daraus, daß wenige dieser vielen Regenten unter so ungunstigen Berhältnissen zur Regierung gelangt find, als König Maximilian II.

Die Proclamation, welche der König bei diefer Gelegenheit erließ, hat einen mächtigen Wiederhall in den Gerzen seiner treuergebenen Unterthanen gesunden. Dieselbe ift zu interessant und charafteristisch, als daß sie hier übergangen werden könnte. Sie lautete: "Bayern! Mein vielgeliebter Vater und König hat geruht, Mir die Krone zu übertragen. — Tief ergriffen fühle ich das ganze Gewicht der Berpflichtungen, das Er Mir auserlegt. In einer Zeit besteige Ich den Thron, die mit ihren großen

Anforderungen das Ins und Ausland mächtig bewegt. Auf Gottes allmächtigen Schutz vertraue Ich und auf Meinen redlichen Willen, dieser Zeit Gebot zu verstehen und zu vollbringen. Wahrheit will ich in Allem, Recht und gesetmäßige Freiheit im Gebiet der Kirche wie des Staates. Auf der Bapern Treue hoffe Ich, auf die seit Jahrhunderten bewährte Liebe zu ihrem Fürsten. Bayern, steht Mir bei in Meinem sesten Vorhaben, Cuch auf die Stufe zu erheben, zu der Ihr als ein freies Bolt berufen seit, ein Achtung gebietender Staat im einigen deutschen Vaterlande."

In Diefe Beit fallt das Entsteben des deutschen Barlaments in Frankfurt, welches von fammtlichen beutschen Staaten beschidt murbe. Bielverfprechend batte es begonnen, aber jammerlich geendet. Denn als dasfelbe fich jum herrn ber Regierungen aufzuwerfen beabsichtigte, Mordscenen (Lichnowsty und Auersmald) den Character der Berfammlung ichmachvoll entweiht hatten, und von den Rothen Aufruhr und Republit gepredigt ward, da riefen die größern Regierungen ibre Abgeordneten jurud und ber Reft jog nach Stuttgart, wo endlich feinem rechtlofen Treiben durch Baffengewalt ein Ende gemacht murbe. Die Rataftrophen von Wien, Dresden, Baden und ber Pfalg jeugen von dem Gindrud, welchen bas verruchte Treiben jener fogenannten Bolfsbegluder, beffer gefagt, Bolfsverderber, bervorgebracht. Doch die treue Singebung der deutschen Beere fur ibre angestammten Berifcher entfernte die nabe getommene Anarchie mit ihren ichandererregenden Folgen. Gelbft eine religiofe Secte, die fogenannten Deutschfatholiten, mar eine gute Stute jener Bartei; durch einen toniglichen Befehl vom Jahre 1850 murden fie in Bapern aufgehoben.

Benn gleich, einzelne Theile Baperns von dem oben geschilderten Buftande nicht gang frei blieben, fo bewährte doch Die bei weitem größere Einwohnerzahl feste Anhanglichfeit an fein angestammtes Fürstenhaus, dadurch des Königs eifriges Streben, das Beste seiner Unterthanen zu erzielen, dankbar anerkennend. Glänzend bewies sich dieses, als der König mit seiner anmuthigen Gemahlin Maria im Jahre 1849 eine Rundreise durch sein Reich machte.

An dem Reichstriege gegen Danemart, sowie an jenem gegen das in vollem Aufstand befindliche Baden im Jahre 1849 nahmen bayerische Truppen thätigen Antheil, bei jeder Gelegenheit den alten Kriegerruhm bewährend. Burdig reiht sich diesen Feldzügen die hurhessische Expedition an. Die vielen Berzbesserungen, welche fast in allen Theilen des Kriegswesens seit des Königs Thronbesteigung vorgenommen wurden, zeigten sich bei all diesen Gelegenheiten im schönsten Lichte.

Die Politik Baperns nach außen wird durch deffen jederzeit vermittelnde Stellung zwischen den Machten des deutschen Bundes und dem engen Anschlusse an Desterreich charafterifirt.

Obschon, wie wir so eben gebort, des Königs ganze Thatige feit seinem Regierungsantritte fast ausschließlich nach außen gerichtet war, so geschah dennoch eine Menge des Nüplichen im Innern des Landes. Wir führen hier nur an die Einführung der öffentlichen Schwurgerichte, die großartigen Eisenbahnbauten, die Herstellung von Telegraphenlinien durch das ganze Reich, das Zustandekommen des großen Handelsbundes, die Besehung der Lehrstühle an den Universitäten mit Männern von europäisschem Ruse 2c.

Die vor uns liegende 2453 Jahre alte Geschichte Baperns beweift uns zur Genüge, daß der althergebrachte Ruhm der bayerischen Nation auf das engste mit seinen Herrschern zusammenhängt. Am bestimmtesten tritt dieses aber seit dem Jahre 1180, in welchem Otto von Wittelsbach seinen Grasenschild mit jenem eines Herzogs von Bayern vertauschte, hervor. Wir rufen daher begeistert aus: "Gott erhalte die Wittels, bacher!" —

### Schlußwort.

Simul Guggille (1986) Seiner uralten Bestimmung getreu, ift Bayern mit andern beutschen gandern zwischen ben großen bemachenden und entscheidenden Machten der gebietenden Belt jene felbftftandige Mittelmacht des Friedens und bes freien Berfehrs, nicht fo groß, um an den Belthandeln Theil nehmen gu muffen, doch fraftig genug, um die wohlthatigfte Frucht der Civilisation gu genießen, Die jeden Staat fich felbft ohne 3mang genugen lehrt. Diefer Bestimmung eingebent, fchreitet Diefes Bolt nicht vermeffen, doch feften Ginnes, durch Berbeigungen nicht gelockt, burch Berhangniffe nicht gefdredt, feine Babn; es ichaut auf feinen ruhmgefronten Furftenftamm, auf feine in bochfter Noth erprobte Regierung, auf fein Beer, bas fich fo oft wiedergebar, und auf fich felbft; und bei jeder Uhnung von Befahr erinnert es fich ber gebrachten Opfer nur, um bobere ju bieten; in einer vertrauungevollen Ginbelligfeit, Die jede frubere Begrangung ver-

Ehre, Integrität und Unabhängigkeit des Baterlandes find diesen unter dem ruhmvollen Namen Bayern vereinten Stämmen das flammende Kreuz am himmel, und zuversichtslicher als irgend ein gefröntes haupt kann unser geliebter Maximilian II. fagen: "Bon Bayern umgeben, konne er selbst in den trubften Zeiten nie hoffnungslos sein." (Roch Sternfeld.)

## Register.

21.

Nachen, Seite 22. 23. 113. 124. Abbach 52. 151. Abensberg 91. 161. 243. Abraham, Bischof von Freyfing, 50. 51. Achilles von Branbenburg 159. Abalbert, Bifchof von Augeburg 29. Abalbert , Erzbischof von Salzs burg 43. Abalbert , Erzbifchof Trier nou 54, 58, Abalbert, Graf von Sohenbogen 94. Abelbolb, Belehrter 86. Abelheib, Gemahlin bes Grafen Burcharbt 44. Abelnberg 112. Abolf von Raffan , Raifer 114. 115. 117. Advocati ecclesiae 34. Advocatus 33. Aeduer 3. Affenthaler, Ritter 156. Agilolf 9. Agilolfinger 9. 11. 17. Agilus 11. Agnes (Raiferin), Bergogin Bayern 61. Agnes, Bergogin 93. 96. Mgnes Bernauer 158. Agnes von Glogau 119. Agricola, Gelehrter 173.

Beilmann, Gefchichte v. Bayern.

Ahaufen 186. Abeimer, Ritter 156. Mibling 110. 121. Nichach 121. Afahemie 242. Alberich, Goler von Berona 76. Albert I., Bergog von Straubing: Solland 143, 145, 147, 152, Albert II., Bergog von Straubing: Holland 147. Albert III., Bergog von Bayerns Munchen 156. 157. 158. 159. Albert IV., Bergog von Baberns Dunchen 160. 161. 162 Albert V., ber Großmuthige 178. 179. 180. Albert VI., Bergog von Babern 200. Albert Ago II., Marfgraf 64. Albert, Bergog von Defterreich 190. Albert, Bifchof von Sachfen 129 Albert von Bohmen , papftlicher Muntius 100. Alboin 9. Albrecht ber Bar, Graf 72. Albrecht von Defterreich , 114. 115. 116. 117. 118. 119. Alemannen 4. 5. 6. 9. Alemannien 15. 24. 25. 32. Allerheim 194. Allerebach 85. Allier 3.

'Agri decumates Seite 5.

Alob von Bechlarn, Geite 86. Augeburg (Augusta vindelicorum), Alpen 2. 8. 9. 28. -Seite 4. 14. 20. 47. 48. 60. 66. 110. 114. 117. 118. 126. 178. 205. 218. 239. 240. Alphone von Salmeron, Jefuit 177. Altborf 64. 107. Altenbach 106. Augustogau 31. Altenburg 90. Anguftulus 5. Altmuhl 21. Aufterliß 240. Altmuhlmunfter 85. Auftrafien 10. Altomunfter 15. Autharis, Ronig ber Longobarben 10. Altzei 110. 128. Mutun 3. Amberg 112, 128, 129, 171. Ambigat 3. Avaren 9. 10. 11. 17. Aventin, Gefchichtschreiber 177. Ambras 71. Ammergau 31. B. Ammerthal 120. Umper 92. 123. Ampfing 129. 130. Anamobus, Diacon 37. Babenberg 30, Babenberger Grafen 29. Anbeche, Graf 91. Anbeche, Graffchaft 102. Bacharach 96. Baben 171. Baioaria 10. Anbreas , Ronig von Ungarn 58. Baioarii 9. Andreas, Chronifenfchreiber 157. Baiobari 9. Baireuth 243. Balbuin von Trier 130. Andulf, Graf 21. Anhalt, Bring von 188. 189. Aniona 11. Balbuin, Bifchof 58. Anna, Gemablin Lubwige bee Bamberg 31. 36. 54. 178. 239. 240. Strengen 116. Bann 100. Barbenwich 36. Anna, Gemahlin Alberte V. 180. Ansbach 241. Barones 82. Apianus, Mathematifer 177. Aquileja 50. Barfchalfen 36. Bafel 24, 157. Aquitanien 15. Bauernfrieg 217. Arcie fur Aube 244. Baufunft 37. Mrgen 240. Bavari 9. Argula von Stauf 176. Bavocari 9. 
 Bahern
 1.
 4.
 9.
 10.
 11.
 13.
 14.

 16.
 17.
 22.
 25.
 26.
 28.
 29.
 30.

 31.
 32.
 35.
 40.
 41.
 42.
 44.
 45.

 47.
 48.
 49.
 51.
 52.
 53.
 56.
 60.
 Aribo, Gangraf 26. Aripert, Longobarbenfonig 13. Arno, Erzbischof von Salzburg 20. 83. 90. 91. 92. 93. 98. 100. 101. 107. 109. 110. 123. 158. Arnold von Bohburg 86. Arnold von Thurn 108. Arnulf L, Bergog von Bayern 25. 172. 176. 181. 187. 194. 195. 197. 203. 204. 205. 206. 209. 26, 27, 28, 29, 34, Arnulf II., Bergog von Bayern 39. 223, 228, 232, 40. 41. 42. 43. Arnulf III., Bergog von Babern Bazavara 10. Beatrix, Gemablin Lubwigs bes 44. 45. 47. 48. Bapere 136. Beilftein 151. Afchaffenburg 244. Afchheim 16. Bela, Ronig von Ungarn 61. 115. Afchelbingen 121. Belfort 244. Afien 3. Aspert, Rangler 37. Belifar, griechifcher Felbherr 6. Belowes 3. Mil 10. Benediftbeuern 86.

Benebiftiner, Geite 85, 86. Benefizium 33. Berchtesgaben 236. 243. Berg 241 Bergen, Rlofter 120. Bergopjoom 239. Berngau 112. Bernhard von Beimar, Bergog 194. Bernhard , Bergog von Babern 22. Berrho 93. Berthold I., Bergog von Babern 44. 45. Berthold II., Pfalggraf 48. 50. 51. Bertholb, Rammerbeamter 40. 41. Bertholb von Rraisbach 123. Bertholb von Meran 94. Bertholb von Menffen 123. Bibracte 3. Biburg 111. Biethumer 13. Bliescaftel, Graf von 226. Blinbheim 205. Boar 9. Bocquians, Theolog 219. Bobenfee 2. Böhmen 3. 24. 25. 43. 49. 57. 114. 119. 124. 143. 158. 168. 190, 195, 209, Böhmerwalb 31. Bogen 71. 102. 151. Bojer 3. 4. 5. 6. 8. 9. Bojodurum 4. 5. Bojohemium 3. Bonifagine, beiliger 14. Bopfingen 239. Bogen 13. 16. 91. Branbaffecurang 240. Brandbrief, großer 150. Brandenburg 124. 133. 140. 142. 144, 145, 191, Braubach 102. Braun, Beinrich, Benebiftiner 212. Braunau 110. Braunschweig 191. Breitened 236. Breitenfelb 193. Breitenftein 145. Breitenwang 71. Brettenheim 110. Brienne 244. Briren 16, 53, 240. Brud, Graffchaft 111. Brudenau 244.

Bruno, Bruber Beinriche bes Rrieb: fertigen, Geite 53. Buch 150. Buchberg 145. Buchhorn 239. Buchloe 126. Bucquei, General 188. 189. Bulgaren 12. 23. 24. Bulle, golbene 146. Bulgfo, Ungarnfonig 49. Burchard, Bifchof 15. Burcharb, Graf 41. 45. Burchard von Lothringen 51. Burgau 87. 163. 241. Burghaufen, Graf 81. Burghaufen 107. 115. 159. 160. 162. Burgunb 149. Burheim 241.

C.

Cafar 3. Calviniften 220. Campodunum 4. Canal 22. Canoffa 66. Capitular 20. Carl IV., Raifer 142, 143, 145, 146, 150, 168, 191, Carl V., Raifer 218, Carl VI., Raifer 208, 225, Carl ber Große, Raifer 17. 20. 21. 22. 34. 35. 37. Carl ber Rahle 23. 25. Carl ber Dicte 24. 26. 27. Carl Albert, Churfurft 207. 208. Carl Ludwig, Churfürft 196. 222. 223. Carl Philipp , Churfürft 226. 227. Carl Theobor, Churfurft 227, 228. 232. 233. 234. 235. Carl, Bergog von Bweibruden 233. Carl II., Ronig von Spanien 202. 203. Carl IX., Ronig von Schweben 225. Carl von Lothringen, öfterreichifcher Felbherr 209. Carlmann, Ronig von Franten 15. 24, 25, Carmagnola 204. Carolinger 30. Cafimirianum 220.

Caspar Torringer, Seite 161. Castra augustana 4. Castra batava 4. Castra quintana 4. Castra regina 4. Castra vetera 4. Centen 32. Centenar 12. 32. Cetius, Berg 2. Cham 45, 61, 97, 107, 145, Chiemfee 17. Chilbebert 10 Chilberich III., Ronig von Fran-Chiltrube , Schwefter Carlmanns 15. 16. Chriftenthum 12. Chriftian von Birfenfelb , Pfalz= graf 194. Chriftoph ber Starte, Bergog von Bapern : Dunchen 160. 161. 163. Chriftoph, Pfalzgraf 220. Chur 27. 46. Churfurften 113. Chuffel 29. Cimbrer 3. Cinna 48. Ciftercienfer 85. Claubius Jais 177. Clemens II., Papft 57. Clemens XIV., Papft 212. Clooner, Ritter 156. Colibat 83. Collegium dicasterium 179. Collegium sapientiae 219. Coloniften 21. Comes 31. Concordat 245. Confiscation 36. Conrad I., Raifer 40. 41. Conrad II., Raifer 56. Conrad III., Raifer 57, 58. 59. Conrab I., Bergog von Bayern 57. 58, 59 Conrab II., Bergog von Bayern 60. Conrab von Schepern 86. Conrad, Bergog von Franten 50. Conrab, Bergog von Offfranfen 68. Conrab von Baherbrunn 130. Conrab, Graf von Dachan 92. Conrab Dettlinger 118. 119. Conrab, Graf von Bafferburg 100. Conrab, Ergbifchof 93. Conrab, Bifchof von Frenfing 99.

Constitution, rupertinische, Seite 168. Convention 228. Corbinian, heiliger 14. Cofinity 92. 170. Cogrob 37. Crasus 26. Crasus 25. 29. Curia 35.

#### D.

Dachan 91, 121, 174, 194. Dagobert I., Franfenfonig 11. 12. Dalmatien 6. Damenftift 234. Dannheim 224. Decreta Thassilonis 17. Deggenborf 135. Denie St. 23. Derop, Felbherr 243. Defiberius, Longobarbentonig 16. Deutsche 5. Deutschland 26. 28. Diana 5. Dienftmilig 34. Diepolb von Blychenborf 131. Dieffen, Rlofter 129. Dietenhofen 22. Dietfurt 107. 151. Dietrich von Sugeleberg 123. Dillingen, Graf von 47. Dingolfing 16. 37. 43. 151. Diocefen 14. Dobba, gelehrter Grieche 17. Domanialpragmatit 240. Donau 2. 3. 4. 5. 8. 9. 29. 30. 112. Donaugau 28. 31. Donauftauf 71. 145. Donauwörth 108. 109. 112. 162. 186, 193, 194, Donnereberg 121. Dornberg 133. Dorner, Maler 213. Drozza 11. Dunfelebuhl 4. 239. Durfheim 224. 226. Duffelborf 224. 226. Ducatus 9. Ducatus Rhaetiarum 6. Duces 4. Dux Bavariae 81. Dyle 27.

#### G.

Cberharb, Statthalter Seite 41. Cberhard I., Bergog 44. Cberhard, Graf von Cbereberg 45. 49. 50. Gberhard, Ergbifchof 94. 98. Cbernburg, Graf 226. (Bbrach 85. 239. Ctd, Dr. 176, 178. Edbert, Bergog von Braunschweig 61. Edbert, Bifchof 25. Gder, Bigebom 145. 147. Edmubl 243. Cbelftetten 241. Egilbert, Bifchof 56. Egino 61. Chrentrand, Gemahlin Theobo's L. Eichstädt 15. 120. 178. 194. 240. Gifenmann 248. Elaver 3. Elichingen 239. Glifabeth, Gemablin Bergoge Bein: rich XIII. 115. Glifabeth , Tochter Beorge bes Reichen 164. Elfaß 170. Emerich von Ungarn 56. Emicho von Mallereborf 86. Emmeram, heiliger 12. Emmeram St., Rlofter 14. 22. 41. Engelberg, Gemahlin Lubwige bee Romers 143. Engelbert, Bifchof 58. Engelfried, Sohn Taffilo's II. 17. Engelschalf 26. Engilmen, Sohn Taffilo's II. 17. England 203. Ene 9. 10. 30. 52. Ensburg 29. 30. Eneborf, Rlofter 129. Erchanger, Graf 40. 41. Erbing 195. Erfurt 36. Grleeburg 81. Ernft L., Bergog bon Baberns Munchen 156, 157, Gruft, Churfurft, Ergbifchof von Coln 181. Efchelfam 140. 145.

Eflingen, Seite 127. Efte 67. Ethelinde, Gemahlin Welfs I. 64. Ettal 136. Eugen, Prinz von Savohen 204. 205. Eugen III., Papft 74. Europa 2. Euftachius, helliger 11. Ewin, Herzog von Trient 10.

8.

Fabiana 5. Fagana 11. Fagine Paul 218. Faiftenberger, Bilbhauer 213. Falfenftein 40, 110, 121, 151. Fauftrecht 82, 159, 169. Felbfirch 26. Ferdinand I., Raifer 180. Ferbinand II., Raifer 188. 192. Ferbinand III., Raifer 200. Ferbinand Maria, Churfurft 200. 201. Ferbinand Maria, Bergog 207. Ferbinand, Graf von Arco 204. Ferbinand, Bergog von Babern 181. Fibeicommifpragmatif 240. Fifcha 74. Fiscalat 20. Flagellanten 111. Florian, heiliger 29. Floß 112. 145. Forchheim 36. 41. Forfter Febronius, Gelehrter 213. Fossa Carolina 21. Franten 6. 9. 15. 24. 25. 31. 32. 49. Franfenthal 220. 221. 223. 224. Franffurt 74, 118, 118, Franfreich 26, 203, 223, Frang, Großherzog von Tostana 210. Frangofen 26. 194. 195. 224. Franhofen, Schloß 109. Fraunhofer, Ritter 156. Fraunhofer, Optifer 235. Freiburg 194, 209. Freie 11. Freiftabt 107. Frenfing 13. 14. 30. 35. 53. 56. 73. 74. 87. 110. 178. 193. 194.

Friaul, Seite 11. 23. 50. Friedberg 110. 121. 126. Friedrich L. Rothbart, Raifer 71. 72. 75. 76. 77. 85. 89. 93. Friedrich von Sobenftaufen, Raifer 71, 72, Friedrich II., Raifer 96. 97. 98. 99. 100. 101. Friedrich L ber Siegreiche, Churs fürft 171. 172. Griebrich II., Churfurft 218. Friedrich III., Churfürft 219. 229. Friedrich IV., Churfurft 187. 221. Friedrich V., Churfurft 188. 190. friedrich, Bergog von Bayerns Landohut 152. 153. 156. Friedrich II., Ronig von Breugen 233, 234, Friedrich ber Schone, Bergog von Defterreich 120. 122, 123, 124. 129. 130. 131. 132. 133. Friedrich ber Streitbare, Bergog von Defterreich 99. Friedrich, Burggraf von Rurnberg 129, 132, Friedrich, Graf von Bogen 70. Friedrich, Graf von Chiemgan 50. Friesland 25. 136. Fritlar, Graf 29. Fuchs 177. Fürftenfeld 109. 136. Fuffen 210. Fulco, Gohn bes Marfgrafen Albert 2130 II. 64. Furt 140. 151. 63.

Baila, Tochter bes Bergoge Bifulf 11. Galatia 3. Gallien 3. 6. Gallogrācia 3. Gammeleborf 122. Garibald I., Bergog von Babern 9. 10. Baribalb II., Bergog von Bayern 10, 11, 12, Gaugrafen 12. Gaugrehweiler 226. Banfa II., Bergog von Ungarn 73. 74.

Bebharb, Graf von Birichberg Seite 120. Bebharb, Bifchof 58. 59. Wegelbach 94. Geiereberg 110. Beiger Tobias, Dberfelbargt 189. Beimerebeim 250. Beifenfeld 92. 122. Beiftlichfeit 21. Genbarmeriecorpe 234. Genus ducale 9. Georg ber Reiche, Bergog von Bayern = Lanbehut 163, 164. Beorg, Bergog von Simmern 219. Georgianum 163. Gepahart, Sohn Tassilo's II. 17. Gerbirg, Gemahlin Arnulfs 44. Gerhard, Herzog von Jülich 225. Berhard, Bifchof von Paffau 43. Gerhard, Ergbifchof von Roln 180. Gerhohus von Reichereberg 86. Germanien 2. Gerolb, Graf 20. 21. Bertrube, Gemahlin Beinriche X. 70. Gewicht 35. Gibellinen 73. Giengen 162. Bifele, Bemahlin Beinriche VI. 56. Bifulf, Bergog 11. Glat, Graffcaft 180. Gnadenberg 169. Goslar 75. 81. 161. Gothen 6. Gotram 21. Gottfried von Lothringen 57. Grafen 20. 31. 33. Graisbach 140. Gregor I., Papft 10. Gregor II., Papft 13. Gregor III., Bapft 14. Gregor VII., Papft 65, 66, 83, Gregor IX., Bapft 99, 100. Gregor XV., Papft 191. Griechen 2. Griffo 15. 16. Grimoalb 10. Grimoalb, Bergog 13. 14. Grunftabt 224. 226. Grunwald 121. Guibo 27. Gumppenberg Beinrich 127. Gundelfing 121. Gunboalb 10. Gungenhaufen 4.

Sungenlech, Seite 48. Gurf 84. Gurf 84. Guftav Abolf I., Rönig von Schwes ben 193. 194. Gustav Abolf II., Rönig von Schwes ben 222. Guttenberg Joseph 178. Gymnafium 181.

## Ş.

Baag, Reichegraffchaft 180. Sabeburg 129. 133. Hachilinga 11. Sabemareberg, Graffchaft 110. 121. Sabrian, Raifer 24. Sabrian IV., Papft 76. Badenfer 143, 147. Sagel 121. Saibau 151 Saimburg 58. Sainhaufen 121. Sale, Graf 91. 95. 176. hammelburg 244. Sanau 244. Sandvefte, ottonifche 121. Sanno, Ergbischof 61. Sanfa 108. Bartlieb von Buchberg 120. Satto von Daing 29. Saufen 151. Sauerudviertel 243. 244. Bedenheim 110. Bebwig, Gemahlin George bee Reis chen 168. Beerbann 20. 30. 34. 82. Beibelberg 96, 107, 115, 168, 170. 191, 220, 221, 224, 226, Beibesheim, Graf von 226. Beiligenfreng 85. Seilebrunn 85. 127. Beinrich I., ber Finfler, Raifer 41. Beinrich III., Raifer 57. 58. 59. Beinrich IV., Raifer 60. 61, 64. 65. 66. 67. Seinrich V., Raifer 68. Geinrich VI., Raifer 64. Beinrich VII., Raifer 120. 124. Beinrich VII., Ronig 97. 98. 99. Beinrich I., Bergog von Babern 47. 48. 50. Beinrich II. , Bergog von Bayern 50. 51. 52.

Beinrich III. ber Jungere (Begilo), Seite 45, 52, 54. Beinrich IV., Bergog von Babern 53, 56. Beinrich V., Bergog von Babern 54. 56. 57. Seinrich VI., fiehe Beinrich III., Raifer. Beinrich VII. von Luremburg, Bergog von Bayern 57. Beinrich VIII., Bergog von Babern 59, 60, Beinrich IX., Bergog von Bayern, ber Schwarze 68, 69. Beinrich X., Bergog von Babern, ber Stolge 69, 70. 71. 72. heinrich XI., herzog von Babern, Jasomirgott 73. 74. 75. 77. Beinrich XII., Bergog von Babern, ber Lowe 72, 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 85. Beinrich XIII., Bergog von Babern, 102. 106. 108. 110. 111. 112. 113. 114. 115. Heinrich XIV., herzog von Bapern, 129. 133. 134. 135. Heinrich XV., herzog von Bapern, ber Matternberger 133. 134. 135. Beinrich ber Reiche, Bergog von Bayern : Lanbehut 156, 157, 160. 161, 162. Beinrich, Bergog von Defterreich 131. 132. Beinrich ber Welfe mit bem golbnen Wagen 34. Beinrich ber Schone, Pfalzgraf 96. Beinrich, Martgraf 53. Beinrich, Baugraf von Sirichau 109. Beinrich von Lugelburg 53. Beinrich von Rarnthen 124 Beinrich von Biberbach 123. Beinrich von Balbfee 130. Heinrich von Glogau 119. Beinrich Schweinfenrift 127. Beinrich, Bifchof 50. 51, 60. Belfengrieber 213, Belvetien 3. Semma, Bemahlin Lubwige I., Ber: 30ge 23. Bengereberg 151. Bennegau 136. Bennenberg, Berr von 130. henriette Abelhaib, Gemahlin Chur: furfte Ferbinanb Maria 201.

Berolb, Ergbifchof, Seite 47. 48. herrmann, herzog von Lurems burg 66. Berrmann, Pfalzgraf 44. 47. Berebrud 112. 145. Beruler 5. Dierarchie 83. Silgereberg 140. 151. Birfcau 145. Sirfchberg 91, 120. Bitto, Bifchof von Frehfing 37. Söchstäbt 66. 121. 205. Sofgerichte 24, Sofrichter 24. Sohenburg 195. Sobened 223. Soheneme 240. Sohenlinden 239. Bobenlobe = Schillingefürft 241. Sobenfchwangan 180. Sobenftein 112. Holland 136. 140. 149. 191. 203. Somburg vor ber Sohe 102. 223. Homines 33. Sorn, General 194. Sofpitaliter 82. Suberisburg (Friebe) 228. Sunningen 244. Sugibert, Bergog von Babern 14. Bunnen 5, 12, 21, 28, Huosi 11. Buß 158. Buffiten 169.

# 3.

Scrufalem 93.
 Sefuiten 177.
 Sefuitencollegium 181.
 Sefuitencollegium 181.
 Sefuitencollegium 181.
 Sefuitencollegium 181.
 Sefuitencollegium 181.
 Suglau 240.
 Sylau 240.
 Sylau 240.
 Sumunitaten 235.
 Sumunitaten 245.
 Su

Innichen, Geite 11. Innocens III., Bapft 94. Innocens IV., Bapft 100. Innoceng VI., Papft 144. Innebrud 2. 4. Innviertel 243. 244. Interbict 100. 101. Inveftitur 65. 68. 69. 83. Johann, Bergog von Dieberbayern 135. Johann, Bergog von Straubing: Solland 143. 147. 149. Johann L, Bergog von Babern= Dunchen 152. 156. Johann II., Bergog von Babern= München 160. Johann I., Pfalggraf 169. Johann II., Pfalzgraf 221. Johann Kasimir, Pfalzgraf 220. 221. Johann Bilhelm, Churfurft 225, 226. Johann v. Reuchlin, Sprachforfcher 177. Johann, König von Böhmen 129. 131. Johann VIII., Papft 38. Johanniter 82. Jofeph I., Raifer 206. Jofeph II., Raifer 233. Joseph Clemens, Ergbifchof und Churfurft gu Roln 201. 206. Irrfee 239. Ifangrim, Bifchof 43. 3fared 123, 195. Ifen 130. Ifterreich 96. Sither 2. Iftrien 23. 50. Stalten 2. 3. 5. 6. 9. 25. 28. 43. 47. 50. 99. 120. Jubith, Gemahlin bes Bergoge Lub: wig II. 23. Jubith, Gemahlin Beinriche L 44. Jülich 239. Juftinian, Raifer 6. Juftizwesen 34. Juvavia 4. 13.

### R.

Rabelgenfer 143. Rarnthen 10. 16. 23. 25. 29. 32. 45. 51. 52. 53. 114. Raifersheim 85. 180. Ralatin 95.

Ralenberg, Seite 2. 53. 57. 58. Ranbeberg 111. Rarthaufer 85. Raftell 241, Ratan 17. Ratharina , Gemahlin Serzoge Dtto V. 114. Ratten 5. Ranb 110. Raufbeuren 239. Raufring 68. Relheim 25. 97. 107. 151. Relten 2. Rempten 4. 239. Renneby, Gelehrter 213. Rirchberg 151. 241. Rirchenvögte 34. Rirchengucht 22. 84. Rirchheim 180. 228. Rlagenfurt 26. Rlingenberg 121. Rlöfter 15. Rocher 31. Roin 24. 51. 124. 181. Ronigsed = Rothenfels 240. Ronigftein 151. Rönigewahl 27. Rosching 4. 121. Rötting 140. Rraiburg 95. 111. Rraichgau 96. Rrain 10. 23. 96. Rraisheim 121. Rrag von Scharfenftein, Dberft 189. Rreitmapr Alois, Rechtegelehrter 212. Rungen 4. 5. Rugbiel 121, 150. Rufftein 121, 150, 240. Runigunde, Gemablin Arnulfe II. 40. Runigunde, Gemahlin Bergoge Ajo 64. Rurt von Biltenroth 119. Ryburg 129. £.

Labislaus von Siebenbürgen 118. Länbererwerbungsverträge 226. Lanbau an ber Ifar 122. 123. Lanbau in ber Pfalg 97. 101. 151. 224. Lanbbert, Sohn Theodo's I. 12.

Lanbesorbnung, Geite 16. Landeberg 110. 121. 146. 194. Lanbehut 92, 97, 99, 102, 107, 108, 109, 122, 123, 129, 140, 162, 176, 193, 242. Landftuhl 223, 226. Langenfalga 65. Lauenburg 124. Laufen 94. 145. Lauingen 112. 178. Laurentiustag 49. Laufit 140. Lauterhofen 22 Lautern 221. 239. Lech (Lycus) 2. 6. 9. 31. 48. 49. Leges Bajuvariorum 11. Lehenwefen 34. 82. Leibeigne 11. Leibnis Friedrich, Bifchof 129. Leibhaus 212. Leiningen 171, 226. Leipzig 193. Leitha 57. 74. Lengenfelb 107. Leo III., Papft 22. Leo IX., Papft 58. Leonsberg 195. Leopold Lubwig, Pfalggraf von Bels beng 225. Leopolb , Gergog von Defterreich 123, 126, 127, 129, 130, 132, 133, Leopolb von Defterreich, Raifer 200, Leopold von Defterreich, Bergog 94. Leopold von Defterreich, Martgraf 72. 73. Leopold von Ammerihal 52. Leuchtenberg, Landgraf 145. 171. Leutfirch 239. Lepen, Graf von 226. Libunien 23. Lichtenfele 128. Lichtenftein 145. Liga 187. Ligano 79. Liger 3. Limes sorabicus 20. Linbrunn v., Gelehrter 213. Linban 240. Linben 140. Linbenfele 110. Lipoweth Anton, Gelehrter 213. Liti 33 Locher Jatob, Dichter 177. Löwen 27.

Lofer, Seite 240. Loire 3. Lombarbei 22, 28, Lombarben 9. 16. Loce, Bilbhauer 213. 2orth (Laureacum) 4. 5. 36. Lory 212. 213. Lothar von Suplinburg, Raifer 70. 71. Lothar L. Raifer 22. 23. Lothringen 25. 27. Ludmilla, Gemablin Bergoge Lub: wig V. 98. Lubolf, Bergog in Schmaben 47. 48. Lubwig ber Baber, Raifer 116. 118. 120. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. <u>130.</u> 131. 132. 133. 134. 136. 175. 198. Lubwig L., Raifer, Bergog Bahern 22, 23, 35. Ludwig II., Kaifer, Bergog von Bayern, ber Deutsche 22. 23. 24. 25 Ludwig III., Bergog von Bayern 24. 25 Lubwig IV., Raifer, Bergog von Bayern 29. 30. 32. Lubwig V., Bergog von Babern, ber Relheimer 93. 95. 96. 97. Lubwig VI., Bergog von Bayern, ber Strenge 106. 107. 108. 109. 110. 112. 113. 114. 115. Lubwig VII., Bergog von Bayern 105. Lubwig VIII., fiehe Lubwig ben Baper. Lubwig ber Romer, Bergog von Bagern 143. Lubwig ber Bebartete, Churfürft 156. 157. 158. 159. 160. 169. 170. Lubwig ber Boderichte , Churfurft 159. Ludwig ber Reiche, Churfurft 162. 163. Lubwig, Bergog von Babern 175. 176. 177. Lubwig V., Churfurft, ber Sanft= muthige 170 Lubwig VI., Churfurft, ber Frieb: fertige 217. Lubwig VII., Churfurft 220. 221. Lubwig, Bergog von Bweibruden, ber Schwarze 229.

Lubwig ber Branbenburger, Bergog, Seite 133, 136, 139, 140, 142, 144. 146. Lubwig I., Ronig von Babern 21. 247. 248. 249. 250. 251. 252. Lubwig Philipp, Pfalgraf von Simmern 221. Lubwig IX., Ronig von Franfreich 200. Lubwigecanal 21. Lunneburg 72. Lunneviller Friebe 239. Lugelftein, Graf 170. 171. Lugen 194. Luitbirg, Gemahlin Taffilo's II. 16. Luitfried, Graf 41. · Luitpold, Bergog. von Bayern 28. 29. 30. 39. Luther 176. Lugingen 205. Luxemburg 133, Luxen 11.

#### M.

Mabicharen 29. 49. Mahren 24. 25, 34. Magbeburg 36. Main 4. 6. 31. Mainhard, Bergog bon Dberbahern 142, 146, 148, Mainz 24. 27. 41. 47. 61. 124. 223. Maltheferritter 82. Mangoloftein 108. Mannheim 121, 126. Manefelb, Graf 190. Marbach 5. Marchthal, Graf 47. Margaretha, Gemablin Lubwige bes Bayere 136. Gemahlin Bergoge Margaretha , Mainhard 148. Margaretha bie Maultafche 136. Margaretha , Gemahlin Bergogs Bilbelm III. 157. Maria, Gemablin Lubwigs VI.

Emanuele 202. Maria Anna, Herzogin 283. Maria Thereffa, Raiferin von Des fterreich 233. Maria, Gemahlin Churfurfte Frieb:

Gemablin Dar

rich III. 219.

108. 109.

Maria Antonia,

Marianna Sophie, Gemahlin Max III. Seite 211. Marfomannen 4. 5. Marlborough , englischer Bergog 204. 205. 206. 207. Marichalfen 37. Martell Carl 14. 15. Maftricht 51. Mathias von Remnat 171. Dathilbe, Tochter bes Darfgrafen Bonifag von Tostana 67. Maufolaum 41. Mauthordnung 240. Maximilian II., Raifer 180. Maximilian L ber Große, Churfurft 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 195. 197. 198. Maximilian II., Churfürft 202. 203. 204, 205, 206, 207, 225, Maximilian Jofeph III., Churfurft 210. 211. 212. 213. 214. Maximitian I. Jofeph, Konig 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. Maximilian II. , Ronig 253. 254. 255. Maximilian Graf v. Rurg 200. Max Philipp, Bergog 205. Daner Mathias, Profeffer 176, 178. Mechtilte, Gemahlin Bergoge Bil-helm L. 143. Medlenburg 233. Memmingen 178. 239. Meran 148. Mercy, General 194. Mergentheim 194. Merfeburg 49, 58, 194. Metellus 43. Met 9. Dielich, Runftler 149. Militarafabemte 235. Militar = Cantons = Reglement 240. Milites palatini 34. Minbelheim 207. Ministeriales 36, 86, Missi domini 31. Missionarii 14. Missi regii 20. Mitterfels 151. Moden (Modenhaibe) 220. Mobena 10. Mölf 52. Möringer 95. Molbau 28.

Monachus Lobiensis, Sette 86. Montana 13. Moodburg 25. 45. 123. 193. Mofach 93. Muhlborf 101. 109, 130. Munchen 12. 78. 93. 107. 118. 121. 126. 128. 129. 136. 144. 148. 178. 181. 187. 193. 194. 197. 209. 234. 248. Munfter 195. Mungberg 178. Dungftatte 36. 43. Mur 9. Murach 111. Dueloch 110. Mufterung 33.

### N.

Marfes, griechifder Felbherr 6. Naffau, Fürft v. 226. Raffenfele 4. Matternberg 147. 151. Redar 4. 5. Meibftein 145. Merecheim 72. 241. Reuburg an ber Donau 14. 121. 159, 172, 218, Reuburg am 3nn 102. 108, 119. Meuching 16. Menenlecheberg 122. Neuhaus 140. 151. Reufirchen 140. Reumarft in ber Dberpfalg 61. 112. 169. 194. 243. Reumarft an ber Rott 195. Neuftabt an ber Donau 121. Reuftabt an ber Barbt 220. 221. 223, 224, Reuftift 84. Micaa 93. Micobemus von ber Leiter, Briefter 157. Mieberalteich 15. 151. Miebernburg 84. Miederpannonien 23. Mierftein 170. Miflas von Regensburg 124. Mitharb, Bifchof 43. Mitter, Bifchof 58. Mittenan 110. Nivvihinga 16. Nobiles 82. Rocera 6.

Morblingen, Seite 112, 118, 194. Momingliften 218. Monnenberg, Rlofter 14. Morbert, heiliger 84. Morbbabern 29. Morbgau 13. 14. 28. 30. 31. Moreia 3. Noricum mediterraneum 2. Noricum ripense 2. Morifer 2, 4, 9, Morifum 2. 3. 4. 5. 6. 9. Mormanbie 26. Mormannen 26, 27. Mofine, Fluß 9. 31. Murnberg 58. 70. 71. 112. 133. 178. 241. Muntius 15. Rugberf 224. Nymphenburg 201. 211. Mymmegen 223.

#### D.

Dberalteich 15. 86. Dberbabern 140. Dbernberg 94. Oberpfalz 134. 145. 169. 172. 192. 194, 195, Dbotritten 24. 27. Dba 28. Dbernheim 170. 224. Dbilo, Bergog von Babern 14. 15. Dboafer, Ronig von Bohmen 5. Decolampab, Gelehrter 173. Defele, Gelehrter 213. Defterreich 2. 10. 52. 114. 119. 121. 123. 124. 135. 150. 203. 209. Dettingen, Graf 130. Dettingen 4. 25. 37. 40. 107. 108. 132, 141, Dggerebeim 224. Dlerianus, Brebiger 219. Oppenheim 170. Drlando bi Laffo 179. Drleans, Bergog von 223. Drient 36. Ortenburg 91. 93. Ortenburger 94. Ortolf, Ergbischof bon Salgburg 142. Denabrud 195.

Dftbabern, Seite 13. 14. 26. 29. Dfterhofen 15. 84. 94. Ofterwald, Gelehrter 213. Dftfranten 24. 31. 68. Dfigothen 6. 8. A STANSON IN Oftmark 29. Offrichgau 52. Dthlon, von Ct. Emmeram 86. Dito I., Raifer 43. 44. 45. 47, 49. Dtto II., Raifer 50. 51. 52. Dtto III., Raifer 53. Dtto IV., Raifer 95, 96. Dtto, Ronig von Griechenland 249. Dito I., Bergog von Babern. Dito II., Bergog von Bayern 51. Dito III., Bergog von Bayern 61. Dito V., Bergog von Bayern 114. 116. 117. 118. 119. Dito, Bergog von Rieberbayern 133. Dito ber Erlauchte 98, 100, 101. 102. Dtto Beinrich (Dttheinrich) 217. Dtto IV., Pfalzgraf 48. 75. Dtto, Graf von Schepern 58. 59. Otto VIII., Pfalggraf von Bittele: bach 95. Dtto, Marfgraf von Rorbbabern 60. Dtto, Bergog von Branbenburg 143. 145, 147, Otto von Braunschweig 94. Dtto, Bergog von Sachfen 29. Dito von Dlosbach, Bfalggraf 172. Dito Rronborfer 117. Dtto, Bifchof 86. Ottobeuren 239. Ottofar, Ronig von Bohmen 94. 102. 108. 109, 110. 111. Ditofar von Steper 74. Diberg 168.

## P.

Baar 117. Ballium 14. Bancel 122. Bannonien 2. 4. 6. 9. 12. 25. 26. 29. Bannonier 2. Baphos 67. Bartftein, Seite 58. 112. Pareberg 236. Paffarowiß 208. Paffau 4. 13. 14. 15. 23. 51. 84. 87. 95. 111. 121. 178. 239. 240. Paterno 53 Baul von Bernrieb 86. Bavia 28, 134, 140, 213, Pegnit 31. Beter, König von Ungarn 58. Beter St. 14. Beter Canifius 177. Pfaffenhofen 122. Pfalborf 4. Pfalz 96. 121. 158. 192. 222. 223. 227. 228. 234. 239. Pfalzgraf 24. Pfalg = Belbeng 171. Pfarrfirchen 195. Pfedbereheim 217. Pföring 4. 121. Bfreimbt 133. Philipp, Raifer 94. 95. Philipp ber Aufrichtige, Churfürft 172. Philipp Bilhelm, Churfurft 223. 224. Philipp, Erzbischof von Salzburg 101, 110, Philomusus 177. Bilgrim von Baffau 86. Pipin ber Rurge 15, 16, 21, 22. 27 Plattling 151. Poitou 12. Bolen 157. Bolling 17. Pommern 5 Popo, Bifchof 51. 57. Praefectus Bojariae 20, Pramonftratenfer 84. Prafibes 4. Prag 190. 208. 209. Breeburg 30. 74. 240. Prepfinger, Ritter 156. Priegniz 145 Brimielai, Ronig von Bohmen 98. Primogenitur 160. 162. Principes 82. Principes summi inter Bojarios 9. Provence 6. Ptolemais 93. Bufterthal 11.

D.

Dueblinburg, Seite 51. Opeichheim 224. Duintiana 5.

92.

Raab 2. 21. 29. 31. 56. 111. Rabewich, Domherr von Freyfing 86. Raglowich 243. Rain 121. 193. 194. Raisheim 239. Raitenbuch 129. Raitenhaelach 85. Ramingau 92. 111. Ranshofen 78. 110. Raftadt 207. 225. . Rather, Bifchof von Berona 86. Ratho, Martgraf 45. Ratold, Sohn Raifere Arnulf 28. 40. Ratpold, Graf 74. Rattenberg 121. 150. Raubritter 82. 161. Ravensburg 239. Realiften 218. Rednit 31. Redwig 244. Reformation 217. Regen 31. Regeneburg 4. 12. 13. 14. 20. 21. 23. 25. 27. 31. 35. 36. 37. 41. 42. 43. 47. 48. 51. 52. 56. 70. 73. 74. 75. 81. 85. 86. 89. 92. 95. 98. <u>107.</u> 108. 110. <u>146.</u> <u>161.</u> 178, 243, Regenstauf 110. Reginotrub, Gemablin Theobo's L. 13. Reginum 4. Regnum Baiariorum 9. Rehbock 142. Reichenau 27. Reichened 145. Reichenhall 107. Reichenhaller 94. Reichersberg 86. Reichebeamter 31. Reichevifariat 225. Reinhard, Graf von Solme 178.

Renate, Gemahlin Bilhelme V., Seite 182. ල. Reebach 10. Reuchlin Johann, Gelehrter 173. Saale, Seite 31. Reutlingen 110. Regat 21. Sachfen 15, 24, 25, 40, 49, 64, Rhutia 2. 6. 9. 70. 143. 233. Sachfen Lauenburg 124, Rhaetia prima 2. Rhaetia secunda 2. Saleph 93. Rhatier 4. Salomon von Ronftang 40. Rhein 2. 3. 4. 5. 6. Salomon, Rronpring von Ungarn Rheinfranten 40. 60. 61. Salzburg 4. 13. 14. 23. 53. 87. Reinheim 102. Richard, Ronig 112. 130. 243. 244. Salgnieberlage 78. Rieb 110. 120. 243. Riebenburg, Graf von 95. 107. Salzwafferleitung 198. Rinbemaul Albrecht 130. 132. Saragenen 17. Ritterorben vom beiligen Subert 225. Satellites 34. Ritterthum 82. Sau 2, 4. 29. 31. Saulburg 151. Romer 2. 4. 5. 9. Roger, Bergog von Sicilien 73, 75. Sann, Graf von 226. Scharbing 102, 108, 120, 124, 140. Roggenburg 239. 150. 151. Rohr 241. Rom 2. 13. 14. 16. 28. 65. 76. Scheftlarn 84. Schellenberg 204. Ropotto von Ortenburg 95. 111. Schenfen 37. Rotenect 110. Schenern 48, 94, 102. Rothenberg 145. 239. Schilbberg 121. Rothenburg 111. Schleißheim 201. Rotthal 111. Schlettstadt 244. Rovigo 67. Schluffelberg 123. 130. Rubolf I., Kaifer 113, 114, 115. Rubolf II., Kaifer 180, 186. Schmalfalbifcher Bund 218. Schnaittach 121. Rubolf III., Raifer 152. 168. Schönberg 151. Rubolf I., Bergog von Dberbayern Schongan 87. 112. 194. 114. 115. 117. 118. 120. 121. Schrobenhaufen 122. 122. 124. 126. 128. 134. Schulen 37. Rubolf II., Churfurft 134. 135. Schulze 33. Schutbundniffe 108. Rubolf III., Churfurft, fiebe Rus Schwabed 112. bolf II., Raifer. Schwaben 6, 9, 24, 40, 49, 121, Rubolf, Bergog von Sachfen 142. 130. Rubolf, Bergog von Schwaben 66. Schwäbischwörth 112. Rubolf, Konig von Burgund 28. Rubiger von Bechlarn, Darfgraf Schwangan 180. Schwarz Chriftoph, Runftler 179. 40. 45. Schwarzenberg 241. Rügier 5. Schweben 194. 195. Rumford, Graf 235. Schweinfurt 239. Rupert I., Churfurft 134. 150. 167. Schwebbermann Genfrieb 130. 131. 132. Rupert II., Churfürft 167. 168. Geben 43. Rupert, heiliger 13. 14. Sedenborf, Graf 209. Ryswider Friebe 224, 225. Sedenheim (Schlacht) 171. Securitate : Corpe 234.

Geelanb, Seite 136. Seig 85. Seminarien 15. Seminarium 181. Genbboten 20. Senbgrafen 32. Sendling 206. Sennefelber, Steinbruderfinber 235. Gernatus (Statthalter) 6. Sicilien 6. 97. Sidingen Frang von 217. 226. Siebenpfeiffer 248. Siegebert, Ronig von Auftrafien 10. Siegenburg 121. Sigismund, Raifer 157. Sigmund I., Bergog von Babern: Munchen 160. Sigowes 3. Simmern 239. Simonie 65. Simpert, Bifchof von Neuburg 20. Sinneschalfen 37. Sklaven 37. Slaven (Soraben) 9. 10. 11. 16. 30. 31. Slavonier 23. Göflingen 239. Sonnihilbis, baberifche Pringeffin 15. Sophie, Gemablin bes ungarifchen Rronpringen Salomon 61. Spangel Pallas, Gelehrter 173. Spanheim 219. Specffelb 241. Spedle Daniel, Baumeifter 178. Speier 24. 224. 226. 228. Speffart 31. Spinola, General 190. Spoletiner 28. Staateeinfunfte 35. Stäbtebund 108. Stalect 96. Stauf 228. Steinheim 244. Stephan I., Bergog 116. 117. 118. 119. 121. Stephan II., Bergog 142. 151. 153. 156. 157. 169. 228. Stephan, Ronig von Ungarn 56. Stephan mit ber Safte 139. 142. 143. 148. 150. Stephanning, Lanbgraf 95. Stephanning Lanbgraffchaft 107. Sternftein 241. Stehermarf 10. 29, 114.

Straßburg, Seite 24.
Straffen 35.
Straub, Bilbhauer 213.
Straubing 97. 107. 122. 123. 140
149. 151.
Stuhlweissenburg 118.
Sübbahern 13.
Sueven 3.
Suivgar, Bischof von Bamberg 57.
Sundvergau 13. 31.
Sulzbach 95. 107. 120. 145. 218.
Shnoden 16. 22. 27. 43. 65. 101.

#### T.

Tallard, Marschall 205. 206. Taffilo 1., Bergog von Bayern 10. Taffilo II., Bergog von Bayern 15, 16, Tauber 31. Tegernfee 15. 86. 129. Teias, Ronig ber Oftgothen 6. Tempelherrn 82. 85. Tefchen (Friebe) 233. Tetnang 240. Teutonen 3. Thannhaufen 241. Theobebald 9. 13. 50. Theobebert 13. 14. Theodo I. 12. 13. Theodo II. 13. Theodo III. 17 Theodolinde, Gemahlin Ronige Qu: tharis 10. 11. Theoborich , Ronig ber Oftgothen 6. Therefia Runigunde, Gemablin Dlar Emanuele 207. Thierhaupten 17. 19. Thionville 22. Thracien 3. Thuringen 6. 13. 24. 25. Thuringer 5. 9. 40. Thuringerwalb 31. Thurmanr Johann, Befdichtidreiber 177. Tiefenbach von, General 189. Tiefenftein 151. Tilly 188. 189. 191. 192, 193. Tirol 2. 11. 16. 136. 140. 144. 148. 150. 240. 243. 244. Tölz 121. Torring, Graf von 212.

Toliftobojer, Seite 3. Tomfon Benjamin 223. Traunftein 198. Trausnip 133. Triboccer 5. Tribur 26. 59. Tribentinum 218. Trient 10. 177. 179. 240. Trier 24. 124. Eromellius, Theolog 219. Tropes 244. Truchfeß 37. Erngbundniffe 108. Zurenne, General 194. 195. Tuln 52 Tuto, Bifchof von Regeneburg 43. Tuttlingen 194.

Biechtach, Selle 111. 140.
Bienne 23.
Billars, Marschall 203.
Bils 111.
Bilshosen 109. 111. 140. 151.
Binbelicien 2. 4. 5. 9.
Binbelicier 4.
Binbo 2.
Binbobona 4.
Birglines, heiliger 15.
Bittges, König der Oftgothen 6.
Bizgedomämter 107.
Böhring 78. 93.
Bohburg 61. 95. 121.
Bohenstrauß 145.
Bolferus, Patriarch 96.
Borarlberg 240. 244.

#### It.

Ibalfrieb, Bifchof 43,
Ulm 71, 203, 239, 240.
Ulrich, Bifchof 47, 48,
Ulrich, Grzbischof von Sectau 110.
Ulrich, Graf von Ebereberg 86.
Ulrich, Graf von Walbse 131.
Ulrich, heiliger 239.
Umfabt 102, 168.
Ungarn 2, 28, 29, 30, 41, 43, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 59, 61, 121, 208, 209.
Union 186, 221, 209.
Universität 163, 168, 242, 248.
Ureberg 239,
Ursine, Theolog 219.
Utsithe, Gräfin von Dachau 92.
Utrecht 24.

#### 23.

Vallatum 5. Balley, Graf 72. 92. Balley, Graffchaft 102. 121. Bafallen 34. 36. Vassi 33. Belbeng 239. Belbibena 4. Berbun 24. Bereinigungevertrag 226. Bering 30. 45. Berona 4. 50. 52. 53. Befbempt 37.

#### 203.

Bachau 122. Wagram 243. Bahl, General 194. Wahrburg 121. Waidynand 123. Balbed 111. Walbenbach 85. Balberbach 169. Walbmunchen 107. 140. Balbo, Rangler 37. Balbfaffen 85. 169. Balbftetten 241. Walhalla 250. Mallen 9. Walter, Gelehrter 213. Bangen 239. Wartenberg, Graf von 226. Wafferburg 102. 107. 120. Baterloo 244. Wechfelgerichte 211. Wechfelorbnung 211. Behre 32. 34. Beiben 107. 112. Beigel, Bigebom 133. Weihenftephan 14. Beilheim 122, 194. Weingarten 67. Weinheim 128. Beineberg 72. Weiffenburg 239. Weiting 110. Welf, Graf 72. 73. 74. 75. Belf I., Graf 23.

Belf II., Graf, Seite 45. Belf I., Bergog von Bayern 64. 65. 66. 67. Belf II., Bergog von Bayern 67. Belf, Bergog von Karnthen 58. Belfen 60. 63, 64. 81, Belferhaibe 45. Weltenburg 17. Wenben 10. Wengen 239. Bengeslaus von Dieberalteich 86. Bengl, Raifer 168. Werschau 110. Wertach 2. 112. Werth von, General 194. Weffobronn 17. Weftfranten 26. Beftphalischer Friede 195. 196. Weftphalen 195. Betterableiter 234. Wetterau 29. Betterhaufen 239. Wichard von Salzburg 124. Wiching 37. Widerehof 122. Bicterp, Bijchof 13. Bibereberg 122. Widmann 248. Wied, Maler 213. Wien 4. 5. 125. Wiefenfteig 241. Wiefentheib 241. Wiesloch 110. 118. Wildenrieth 122. Wilbenftein 151. Wilbfangerecht 223. Wilhelm I., Herzog 143.
Wilhelm II., Herzog 143. 147. 149.
Wilhelm III., Herzog 156. 157. Bilhelm IV., Bergog, ber Stands hafte 175, 176, 177, 178. Bilhelm V., Bergog, ber Fromme 180. 181. 182. Wilhelm, Graf von Holland 101. Wilhelm, Marfgraf 26. Bilhelm von Biberbach 123. Wilhelm von Montfort 130.

Willibald, Bifchof, Seite 15. Wiltau 4. 84. Biltrube, Gemablin Bergoge Berthold L 45 Bimpheling Jafob, Belehrter 173. Windeberg 92. Bindeheim 239. Winfried 14. Minterrieben 241. Wittelsbach 48. 95. Wirth 248. Bolfgang, Bifchof 50. 51. Bolfgang, Bergog von Munchen 161. Bolfgang, Bergog von Zweibruden 218. Bolfram, Bifchof 94. Bolfrathehaufen 71. 72. 102. 121. 126. Bolfeberg 128. Bolfeftein 147. Wolga 5. Worms 13. 16. 17. 24. 65. 69. 93. 117. 218 Brangel, General 195, 198. Brebe, General 243. 244. Würtemberg 171. 233. Burgburg 15. 72. 178. 187. 239. 240, 244, Bulfriba, Gemahlin Beinriche IX. 69. Bultotraba, Gemablin Garibalbe L. 9, 10,

# 2).

Dban von Kortenbach, Statthalter 149.

## 3.

Bwentipold, herzog von Mahren 28.
Bornebing 146.
Bweibruden 239.

## Berichtigungen.

```
Beile 16 von oben lies flatt Bajohemum — Bojohemum

" 19 v. o. l. fl. Gollogrācia — Gallogrācia

" 4 v. o. l. fl. Bojodorum — Bojodurum

" 4 v. o. l. fl. Friedland — Friesland
..
           25
                                  11 u. 12 v. v. l. ft. Bohmergau - Bohmerwalb
,,
                                 8 v. o. l. st. Berhold — Berthold
18 v. o. l. st. Krinigs — bergogs
18 v. o. l. st. Erchinger — Erchanger
12 v. o. l. st. Rathe — Ratho
           39
           40
           40
           45
           45
                                   2 von unten I. ft. Segilo - Segilo
                                 2 von unten i. n. Hegelo — Hegelo

5 v. o. i. fi. Ludwig V. — Ludwig YI.

9 v. o. i. fi. Ludwig VI. — Ludwig VII.

3 v. o. i. fi. Ludwig VI. — Ludwig VIII.

4 v. o. i. fi. Ludwig VI. — Ludwig VIII.

2 v. o. i. fi. Ludwig V. — Cudwig VII.

6 v. u. fest nach Ludwig fatt des Strichpunkts ein Comma.
        103
                         ,,
        103
        105
                         ,,
        105
        108
                         ,,
        109
                         "
        109
                                  14 b. u. freiche , er" weg. (Ludwig, in ber erften bige nur Bofes ahnend, jagte im jaben Born auf ze.)
         109
                                  12 v. u. l. ft. Peilftein - Beilftein
2 v. u. l. ft. Gregorianum - Georgianum.
         151
         155
```

A see & spiller of the

F.X. BEER light Hotbuchbinder MUNCHEN Lederergafae N 25.





